# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Wtorek

101.)

27. Sierpnia 1844.

# Dostrzezenia meteorologicane we Lwowie.

| Dries | zas             | Barometr aprowa-<br>drony do 0°<br>Reaum. miary<br>paryzkiej i wiedeńsk. |                                                          | nietr inije                                        |                                                                                  | Ombro-<br>metrmia,<br>paryzk. | Wiatr            | Stan Simosfary                                                     |  |  |
|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| 24 2  | V. (i)<br>2 Po. | 27,247<br>27,248<br>27,282<br>27,303<br>27,262<br>27,247                 | 28 0 0<br>98 0 0<br>73 0 5<br>98 0 8<br>29 0 2<br>98 0 0 | +10,7<br>-17,7<br>+12,5<br>+10,4<br>+21,5<br>+14,5 | 4,68 94,79<br>6,23 73,42<br>5,33 93,71<br>4,55 94,61<br>8,58 76,18<br>5,84,88,08 | 0, 344                        | Połnoc. Z. ired. | chm. 5. p. deszezyk.  chm. 4. grzm. p. dez-cz.  chmurno 3.  1.  3. |  |  |

Sredni stan wilgoe dnia 23. Sierpnia: 87,31; dnia 24. Sierpnia: 86,29 p.Ct. remperatura powietrza (największa )21. Sierpnia (~2001) (+21°5) +10.4) 24 Sierpuia

## Frzyjechali do Lwowa

Dnia 22. Sierpnia: Hrabia Humnicki i Hrabia Krasicki Mateuse, z Dubiecka. — Baron Bees, z Jasła. — Baron Barco, c. k. Pułkownik, i Kielsnowicz Antoni, z Zołkwi. — Bogdanowicz, i Jakubowicz, ze Stryja. — Giżowski Jan, z Lubienia. — Mayer Ludwik, z Überec. — Orzechewski Michat, z Podgorza.

ze Stryja. — Gizowski san, z Ludienia. — Mayer Ludwik, z Überec. — Orzechewski Michat, z Podgorza. — Towarnicki Jan, z Jaryczowa. — Płocki Jan, ze Stanisławowa. — Harger, c. k. Kapitan, ze Złoczowa. — Dnia 25. Sierpnia: Hrabiowie Załuscy Józef i Harol, z Sanoka. — Magdeburg, c. k. Jenerał-Major, z Wadowie. — Eukowski Jakob, z Manzsterzysk. — Hordyński Mikołaj, z Pilzna. — Mikołajewicz Jozef, z Wiązowej. — Włodek Ignacy, z Wisłobok. — Wiszniewski Wiktor, ze Strzelisk. — Dnia 24. Sierpnia: Hsiążę Oginski, ccs. ros. Radea koleg., z Polski. — Rsieżna Cantacuzeno Elzbieta. z Podgórza. — Hrabia Honarski Józef, ze Stryja. — Hrabia Magniss Filip, i Casn.ir, multański Major, z Podgórza. — Lekczyński Jan, z Czercza. — Cotliebowie Antoni i Ikwiyn, ze Stanisławowa. Jędrzejowicz Sperat, z Sambora. — Radziejowski Riemens, z Rłodzienka. — Kieszkowski Waleryjan, i Niementowski Andrzej, ze Stryja. — Prytyka Karol, z Brzeżan. — Borkowski Marian, z Rzeszows. — Adler, c. a. Porucznik, z Czerniowice. — Kreb, c. k. Podporucznik, ze Złoczowa.

Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 22. Sierpnia: Księżna Gagarin Maryja, do Odessy. — Hrabia Konarski Ignacy, do Lubienia. — Hrabia Poniński Artur, do Jasta. — Ther, c. s. Pałkowaik. do Lipnika. — Książę Gagarin, ces. ros. Rotmistrz gwardyi, i Rusin, ces. ros. Rotmistrz sztabowy, do Odessy. — Pieniążek Stanisław, do Przemysla. — Lewicki Winconty, Kieszkowski Paweł, i Rosnowski Xawery, do Gródka. — Gumowski Wiktor, do Lubienia. — Mezer Rarol, do Mostów małych. — Zawadzki Marcin, do Tarnopola.

Enia 23. Sierpnia. — Rozbetski

Dzia 23. Sierpaia: Szyszkowski, do Milatycz. — Domeński Fabijan, do Zalesia. — Rozbetski Józef, do Jarosławia. — Wartarasiewicz Ignacy, do Podsacek. — Sittauer Boguchwał, do Stryja. — Płochi Jan, do Tarnowa. — Würth, c. k. Rotmistrz-Audytor, do Tarnopola.

Dnia 23. Sierpuia: Gottlieb Kwiryn, do Lipska. — Jędrzejowicz Sperat, do Glińska. —

Orłowski Felix, do Narowiec.

| Dnia 19. Sierpnia. Srednia cene.  Obligacyje diagn Stann                                                                                                                                                                           | de naki.  Srednia cena. pCtu. w M. H.  Ohligacyje powszechnej i wegierskiej (3 )—  Ramery nadwornej, dawniejszego (2 1/2 )—  długa Lombardzkiego, tudzież we (2 1/4 ) 58  Florencyi i Gannizaciągnionej po (2 ) 50 1/2  życzki - (1 3/4 )—  Akcyje północnej kolei żelaznej Cesarza |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stanow Tyrolskich (3 1/2 ) 78 1/2  Pořyczka do wygrania przez losy z r. 1834 za 500 ZiR. 751 1/4  Požyczka do wygrania przez losy z r. 1833. za 250 ZiR. 320 5/16 2 50 ZiR. 64 1/16  Obligacyje wiedeńskie bankowe (2 1/2 ) 64 3/4 | Ferdynanda za 1000 ZłR                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Posyczka do wygrania pr. iosy z r. 1834  28 509 ZR.  Obligacyje wiedośskie bankowe (2112) 64 30 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48 500 ZR 755                                                                                   |
| will Mich wast.                                                                                 |
| Obligacyje wiedelskie bankowe (21]2 ) 64 11                                                     |
|                                                                                                 |
| Obligacyje powszechnej i węgierskiej (5 ) -                                                     |
| Hamery nadwornej, dawniejszego (21/2) -                                                         |
| długu Lombardzhiego, tudzież we (2 1/4 ) 58                                                     |
| Florencyi i Genui zaciąguionėj po- (2 )                                                         |
| aycaki (134) -                                                                                  |
| Listy zastawne jazdy parostatkowej na                                                           |
| Dunaju za 500 ŽiR                                                                               |
| Listy zastawne galicyjskie za 108 24R                                                           |

# Hurs wexlowy w M. H.

z daia 20, Sierpuia. American, 100 islar, Kur. tal. Angeburg, 22 100 ZR. Kor.; ZR. 133 1|2 w. 2 mie. 97 112 W. Cac. Franklurin. M. valloZh. 20 A. siopyZR. 96 3/4 Gerna, sa 300 Lir. nove di l'iemonte ZR. 113 316 w. 2 mis. Hamburg, za talar. bazh. 100; Hur. Tal. 142 112 w. 2 mie. 96 338 w. 8 mie. Liverno, sa 308 Lira Toscany III. Londju, fant exterlingon II. 9-40 Medyjolan, za 300 austr. Lir. &B. 98 112 w. 2 mie. 113 518 w. 2 mic. Macsylija, za 300 franków Lfi. 113 314 w. 2 mic. Paryl, 20 300 franków Zr.

# Kurslwowski

w monecie konwency jonalnej.

| Dnia 26.                     | Sierpnia. | ,      | zr. Er. |
|------------------------------|-----------|--------|---------|
| Dukat holenderski            |           |        | 4 35    |
| Dukat cesarani               |           |        |         |
| Rubel rossyjski              |           |        |         |
| Hursat polski (6 21. pol.)   | A A V     |        | 1 24    |
| Listy zast. galic. (hez hapo | ne), za i | vo ir. | 97 45   |

Na c. k. Loteryi we Lwowie wyciągnieto dnia 2430 Sierpnia 1844 r. następujących pięć numerów:

54. 68. 82.

Przyszłe ciągnienia nastąpią dnia 4go i 14go Września

# Doniesienia urzędowe.

Eaictum

Nro. 14978. Cactareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale No-Lilium Leopoliense DD. Laurentio Wisłocki et Sophiae Wistocka tum minorenni Honorathae Jedrzejowska sub tutela patris D. Josephi Jedrzejowski absentibus et de domicilio ignetis medio praesentis Edicti notum reddit: per successores olim Albini Gwozdecki - contra ipsos et alios -- puncto intabulationis Albini Gwozdecki pro proprietario 1/3 partis bonorum Leszczany et Chodaczów Evac de Siemińska Wislocka concernentis - ut lib. Dom. 321. p. 62. n. 11. haer. praenotati - tum Jacobi et Theclae Czyżewicze pro proprietariis ejusdem textiae tertialitatis dictorum bonorum ut Dom. 221.

p. 64. n. 43. her. praenotatorum - demum extabulationis evictionis/ in statu passivo Summae 17000 flp. c., s. c. ut lib. Contr. nov. 112. p. 184. n. f. on. pro re Jacobi et Theclae Czyzewicze intabulatae, atque condemnationis Ignatii Czyżewicz tum Massas jacentes olim Mariannao do Czyzewicze Słeczkowska et Roberti Czyżewicz, atque Honoratham Jedrzejowska qua succestricem Mariannae de Czyżewicze Jedrzejowska ad solutionem Summae capitalis 17000 flp. titulo residui pretii E. V. pro bonis Leszczany et Chedaczow ex contractu E. V. ddto. 23. Februarii 1805, obvenientis et super indem bonis Dom. 40. p. 283. n. 4. ov. tum pag. 201. n. 3. on. intabulatae, cum usuris per 4/100 ad effectivam solutionem computandis sub praes. 5. Mertii 1844. ad Meum. 14978. huic Judicio libellum exhibitum, Jadeiique onem imploratam esse. - Ob commorationem insorum ignotam, ipsorum perfeulo et impendio judicislis Advocatus Dominus Petrus Romanowicz cum substitutione Domini Advocati Polański qua Curztor constituitur, quocum justa praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Fracsens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 15. Octobris 1544. h. 10. m. comparendum et destinato sibi patreno documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advecatum in patronum eligendum et Judicio nominandam ao ea legi conformiter facienda, quae defensioni causac proficua esao videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum indo enatum propriae culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 8. Julii 1844.

(2355) Edgetum.

Nro. 11874. Per Caesareo - Regium Galiciao et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dnae. Victoriae Jaworska, D. Franciscae de Jaworskie Stupnicka, et D. Jeanni Audykowski de vita et domicilio ignotis, aut his nefors demortuis, illorum haeredibus, de vita et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum redditur: quod ad petitum Fisci r. sub 18. Julii 1843 ad N. 8906 effectuatio constituti per C. R. Forum Nobilium Stanislaopoliense juris pignoris in securitatem taxae mortuarii post Andream Jaworski et aliarum taxarım in quota juncta 13 fl. 7 2/4 xr. M. C. obvenientium super Chyrographis, scilicet and per defunctam Archiepiscopum Cajetanum Ricki die 20, Februarii 1810 et secundo per Joannem Ostrasiewicz Jaworski die 3. Martii 1806 pro re Andreae Jaworski exarato disposita sit.

Cum autem hie Judicii domicilium illorum ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Komarnicki. cum substitutione Domini Advocati Tarnawiecki illorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, do qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 2. Julii 1844.

(2668) Kundingchung. (3)
Mro. 1592. Vom Mögistrate der Kreissadt Tarnopol wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß auf Ansuchen des Dr. Maximilian Landesberger und lieuriette Steik, wider die Erken des Hillel Feuchtmann zur Bestiedigung des edinzirten Betrags pr. 1200 Silber-Rubei sammt den im Betrage pr. 13 fl. E. M. zugesprochenen Erekutionskösten in die erecutive Feildiethung der suh Nro. 160s170 hieroris gelegenen Realität gewisligt, welche in einem und zwar schon dem dritten Termine am 10ten Oktober 1644 um 3

Bedingungen bieramis abgehalten werden wird.

4) Bum Ausrufspreise wird ber gerichtliche Schakungspreis pr. 291 fl. 33 fr. Conv. Munge

Uhr Machmittage unter nachfolgenden erleichterten

angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist gehalten ein Angeld von 50 fl. C. M. zu Sanden der Lizitationskommission im Baaren zu erlegen, welches dem Meiste beethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen allogleich zurückgestellt werden wird. Die Exetutionsführer sind letzen von dem Erlage des Angeldes befreyt, wenn sie sie ben der Kommission mit einer über ihre Forderung verbucherten haftungserklärung der Lizitations Wedingungen auf den fall des Weisslichtes ausweisen werden.

3) Binnen 14 Lagen nach Zustellung des Besscheides über die gerichtliche Wissenschaftsnahme des Lizitationsaktes ist der Meistbeithende verbunten ein Prittel des Kausschildings mit Einrechnung des Angeldes gerichtlich zu erlegen; den kiberrest aber sammt 5,00 vom Lage der Bestbandeme der zu berechnenden Interessen zu Gunsten der Kppothekar. Gläubiger auf dem erstandenen Lause sich ser zu stellen. Den Erskutionssührern steht ise dech frey als Meisbichenden den ganzen Kausschilling sicher zu stellen.

4) Der Meistbeitende ist verbunden alle Glaubiger, welche ihre Ferderungen vor der Auffünbigung nicht annehmen wollen, so weit der Kauf-

fdilling reicht zu übernehmen.

5) Der Meistbieichente ist gehalten noch zugessiellter Bablungstabelle nach der tort sestgesehten Ordnung, den restirenden schuldigen Kausschifte binden zweich Raten, und zwar: die eine Halfte binden 14 Sogen, die andere Kalste aber nach Wonaten nach zugestellter Sahlungs-Tabelle zu entrickten.

6) Wenn ber Deifibiether ber im 3ten Punfte

festgefesten Bedingung Genüge geseistet haben wird, wird ibm das Eigenthumsdefret der erstauften Realität ausgefolgt, dieselbe in seinen physischen Besit übergeben, und alle Lasten extabulirt, und auf den Kaufschilling übertragen werden.

7) Falls der Meiftbiethende eine ter obermahnten Bedingungen nicht etfullen wird, wird die erstandene Realitat auf seine Gefahr und Rosten auch unter dem Schähungspreise an einem Ter-

mine veraufert merben.

8) Un tem festgeseten Termine wird bie gebachte Realitat auch unter bem Schapungspreise veraubert werben.

Uus dem Rathe des Magistrats der k. Kreisstadt

Tarnopol am 26ten Jung 1844.

(2658) Edictum. (3)

Nro. 22268. Caesareo-Regium in Reguis Galiciao et Lodomeriao Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense, D. Sophiae de Poletylo 1mo voto Stadnicka 2do Pps Ponińska de domicilio ignotae ejusque nofors demortuae hacredibus de nomine et domicilio ignotis, medio pracsentis Edicti notum reddit: ex parte D. Severini Com. Poletylo contra eandem puncto extabulationis Summae 8000 ilp. de bonis Erzezewice. Rorczmin et Tehlow sub praes. 45. Julii 1844 ad Nrm. 22268. buie Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem vero ejus ignotam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Kabath, cum substitutione Domini Advocati Maliaz, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertraciandum est. - Pracsens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 6. Novembris 1844, hora decim. matut, ad contradictorium praefixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alimm Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensiopi causae proficua caso videntur; ni fiant, ct causa neglecta fuerit, damnum inde enatum proprize culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium

Leopoli die 5. Augusti 1844.

(2391) Kundmachung. (3)

Nro. 10831. Nom k. k. Lemberger Landrechte wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Befriedis gung der, den Eheleuten Modard und Angela Kozaczyńskie im Grunde gericktlichen Vergleiches vom 1. Upril 1829 von den Eheleuten Ioseph und Honoratha Zukowskie gehührenden Summe von 700 Dukaten holl. sammt Sperzentigen, vom 1. Upril 1829 bis zur ganzlichen Befriedigung des

1 4

Rapitals zu berechnenden Zinsen (nach Abschlag des für die obbesagten Kozaczyńskischen Eheleute am 1. August 1842. z. 3. 22793 gerichtlich erlegten Betrages von 322 Duk. holl. und 1 fl. C. M.) in die gerichtliche Beräußerung der den Schuldnern Joseph und Honoratha Zukowskio geherigen, im Samboror Kreise liegenden Gutkantheile Manastorek oder Podmanastorek gewilliget worden seis welche bei diesem k. k. Landrechte in einem Termine am 24ten Oktober 1844 um 10 Uhr Vormittags unter nachstehenden Bedingungen avgehalten werden wird:

1) Bum Mubrufspreife wird der gerichtlich erhobene Schabungewerth diefer Gutbantheile im Betrage von 2073 fl. 34 fr. C. M. angenommen.

2) Jeder Kaustustige ist gehalten, den 5\100 des Schähungswerthes im Betrage von 453 fl.

80 fr als Ungeld zu Handen der Lizitazions-Rommission im Baaren zu erlegen, welches Ungeld
dem Meistbiethenden in den Kauspreis eingerechnet, den übrigen Mitlizitanten aber gleich nach geendigter Feilbiethung zurückgestellt werden wird.

3) Der Meistbiethende ist verbunden, die auf ben zu veräußernden Gutsantheilen haftenden Lasten nach Maßgabe bes angebothenen Kaufschillings zu übernehmen, wenn die darauf intabusirten Gläubiger die Zuhlung ihrer Forderungen vor der allenfalls bedungenen Aufkundigung nicht anneh-

men wollten.

4) Der Meistbiether hat den angebothenen Kaufsolling binnen 30 Tagen, vom Tage des ibm über die bestättigte Feitbiethung zugestellten Bescheides an gerechnet, an das hiergerichtliche Despositenamt im Baaren zu erlegen, oder sich in derfelben Fris mit einer Erklarung der nach der Tabular-Priorität in den angebothenen Kaufschilling eintretenden Glaubiger, daß sie ihm ihre Forderungen belassen wollen, auszuweisen.

5) Wenn der Kaufer der dritten und vierten Bedingung nicht Genuge leiften sollte, so wird auf seine Besahr und Unkoften eine Resigitazion in einem einzigen Termine ausgeschrieben, und in diesem die fraglichen Gutsantheile auch unter dem

Schahungswerthe verkauft werden.

6) Sollten in dem besagten Termine die zu veraußernden Gutsantheile über, oder doch um den Schähungswerth nicht verkauft werden können, fo werden fie fur jeden geringeren Unboto zu er-

fteben fenn.

7) Wenn der Käufer die Lizitazions-Bedingungen erfüllt haben wird, so wird ihm das Eigenehumsdekret der erstandenen Gutsantheile ausgefolgt, derselbe auf seine Kosten als Eigenthümer derfelben intabusirt, und die auf diesen Gutsantheisen haftenden Lasten, mit Ausnahme der vom Käufer übernommenen, extadusirt, und auf den Kaufpreis übertragen werden.

8) Wegen Ginsichtsnahme des Candiafel-Ertraf-

tes, bes Schähungeaktes und ber Inventarien, werden die Rauflustigen an die hiergerichtliche Re-

giftratur gewiesen.

Bon biefer Feilbiethung werden verftandiget beide Partheien, dann die auf den zu veräußernden Gutsantheilen intabalirten Glaubiger, und awar, die dem Wohnorte nach bekannten, ju eigenen Sanden, die bem Aufenthalte nach unbekannten aber, und zwar: Gahriel und Anna Horodyskie. Felix Augustynowicz, Johann Ropystynski und Adalbort Szekalski, oder Falls biefelben bereits verftorben maren . deren dem Ramen und Wohnorte nach unbekannten Erben, wie auch alle iene, welchen der Beicheit über die ausgeschriebene Feilbiethung aus mas immer für einer Urfache vor dem Termine nicht jugeftellt werben konnte, oder welche mitilerweile auf den zu veräußernden Gutsantheilen ein Pfandrecht erlangen follten, mittelft des gegenwartigen Goiftes und des ihnen in der Person des B. Landesabvokaten Podgoeski mit Gusstituirung des Herrn Advofaten v. Cybulski bestellten Kurators.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg den 8. Juli 1844.

# Obvicazczenie.

10831. Ces Wo', Sad Szlachecki Larowski niniejszem wiadomo czyni, iż na zaspokojenie Summy 700 ozerwonych Złotych hollend. wraz z prowizyjami po 5 od 100 od 1go Kwietnia 182) roku az do calkowitej wypłaty kapitała policzyć się mającami, Medardowi i Anieli Kozaczyńskim, małżonitom, na mocy ugody sadowej z dnia 1. Ilwietnia 1829 roku od lózefa i Honoraty Zukowskich małżonków (po odtraceniu 322 czerwonych Złotych holl. i 1 ZIR. Mon. Ron. na rzecz wyżej wspomnionych małžonków Rozaczyńskich na daju 1. Sierpuja 1842 roku do Liczby 22793. sądownie złożonych) nalezacej się, pobliczna sprzedaż cześci dóbr Manasterek czyli Podmanasterek, w obwodzie Samborskim położonych, do dłużników Józefa i Honoraty Zukowskich należących, pozwolona została, litóra w tutojszym C. R. Sądzie Szlacheckim w jednym terminie, to jest: 14. Paździerajka 1844 o godzinie 10téj przed południem pod następującemi warunkami odbędzie sie:

1.) Za cene wywołania usta iwiazie szacunkewa wartość tychże części dóbr w ilości 9073 ZłReńsk. 34 kr. Mon. Konw. sądownie wypro-

wadzona.

2.) Każdy chęć kupienia mający jest obowiązany, pięć od sta szucinkowej wartości w ilości 453 ZłReń. 40 kr. M. K. jako zadatek do rak Kommissyi sprzedającej w gotowyżnie złożyć, który zadatek najwięcej oliarującemu w cenę kupna wrachowany, drugim współkupującym zaś zaraz po ukończonej sprzedaży zwró-

cony zostanie.

3.) Najwięcej ofiarujący jest obowiązany, ciężary na sprzedać się mających częściach dóbr znajdujące się, w miare ofiarowanej ceny kurna przyjąć, jeżeliby zabezpieczeni wierzycielo wypłatę swoich wierzytelności przed umówionem wypowiedzeniem przyjąć nie chcieli.

4.) Najwięcej oliarujący obowiązany będzie, cenę kupna w przeciągu 30tu dni, od dnia doneczenia mu rozstrzygnienia, sprzedaż zatwierdzającego, do tutejszo-sądowego akładu złożyć, albo w tym samym terminie oświadczeniem wierzycieli do oliarowanej ceny kupna podług tabularnego pierwszeństwa wchodzących udowodnić, że swoje wierzytelności przy nim zostawić chea.

5.) Gdyby hapiciel trzeciego lub czwartego warunku niedopełnił, wtedy na jego niebezpieczeństwo i na jego koszta nowa sprzedaż w jednym terminio rozpisana, i w tymże pomienione cześci dóbr także niżej wartości szacunko-

wej sprzedane beda.

6.) Gdyby części dóbr sprzedać się mające w pomienionym terminie zwyż lub 73 cenę szaconkową sprzedane nie zostały, natenczas także niżej wartości szacunkowej sprzedane będą,

7.) Gdy kupiciel warunkom sprzedaży zadosyć uczyni, tedy mu dekret własności kupionych części dóbr wydany, tenże na własne koszta za właściciela tychże zapisany, a ciężary
na tych częściach dóbr znajdujące się, wyjąwszy te, które kupiciel na siebie przyjął, wymazane, i na cenę kupna przeniesione zostaną.

8.) Względem przejrzenia wyciągu z ksiąg Tabuli krajowej, dziela szacunkowego, i opisania dohr, maja się udać kupienia choć mający

do tuteiszo-sadowej Registratury.

O tej sprzedaży obydwie strony, także wierzyciele, na sprzedać sie mających częściach dóbr zabezpieczeni, w szczególności ci. których miejsce pobytu jest wiadome, do własnych rak, ci zas, których pobyt nie jest wiadomy, jako to: Jan Ropyciyński, Felix Augustynowicz, Wojciech Szekalski, Gabriel i Anna Herodyskie. lub w tym razie gdyby ci juž pomarli, ich spadkohiercy, z imienia i miejsca pomieszkania niewindomi, jakoteż wszyscy ci, którymby rozatrzygnienie rozpisanéj sprzedaży z jakiegobadz powodu doręczone być nie mogło, lub którzyby w teraźniejszym czasie na sprzedać sie majacych częściach dobr bezpieczeństwo uzyskeli, moca niniejszego obwieszczenia i przez nadanego im w osobie Adwoltata P. Podgórskie-50 z zastepstwem P. Adwokata Cybulskiego obrońce uwiadamiaja się.

Z Rady C. R. Sedu Szlacheckiego.

Lwów dnia 8go Lipca 1844.

(1664) E d i c t u m. (3)

Nro. 23062. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nohilium Leopoliense Alexandro Szembek vel eo nefors demortuo ejus iguotis hacredibus medio praesentia Edicti notum reddit: contra eundem ac Fiscum reg. sub praes. 22. Julii 1844. ad Nrum: 23062. puncto extabulationis de bonis Osiek cum. attin. Summae 30000 fipol. cum provisione et expensis 68 flp. 18 gr. Dom. 57. pag. 11. n. 13. on. pag. 15. n. 3. on. pag. 19. n. 3. on. p. 23. n. 3. on pag. 27. n. 3. on. p. 31. n. 3. on. et. pag. 35. n. 2. on. praenotatze cum consecutivis positionibus per Carolinam de Com, Grabowskie L. B. Lariss huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vore ejus ignotam ipsi proprio ejus periculo et impendio judiciolis Advocates Dominus Ouvszkiewicz cum substitutione Dni Advocati Piatkowski qua Curator constituitur, quocum juxta pracscriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 5. Novembris 1844, h. 10. m. comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationis tradandum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum el Ludicio nominandum, ac ca legi conformiter iscienda, quae defensioni causae prolicua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damaum indo enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nebilium.

Leopoli die 3. Augusti 1844.

2671) Antundigung 3:

Mro. 11521. Bur Verpachtung der Myslenicer hädtischen Propingtion auf das Triennium vom ten November 1844 bis Ende Oktober 1847 wird in Folge hoher Gubernial-Verordnung vom 13. July l. I. B. 38923. eine neuerliche Lizitaziones Verhandlung auf den 5ten September l. I ausgeschrieden, welche in der Myslenicer Magistratsfanten in den gewöhnlichen Vor- und Nachmitztagsstunden wird abgeholten werden.

Zum Austufspreise wird der bisherige Pachtschilling pr. 6048 fl. 45 kr. M. M. angenommen werden, von welchem die Lizitazionslustigen das 10 050 Vadium entweder im Baaren oder in kursmäßigen Staatspapieren vor Beginn der Lizitazion zu Kanden der Lizitazion-Kommissionzu

erlegen haben.

Bey dieser Lizitazion werden auch Anbothe unter dem Fiskalpreise und auch schriftliche Offerten angenommen werden, welche lettere mit dem 10 1/10 Wadium belegt', nebst dem Namen und Wohnort des Offerenten, den Unboth nicht bloß in Biffern sondern auch mit Worten ausgedrückt und die Erklarung enthalten muffen, tag dem Offerenten die Ligitazionsbedingnisse bekannt sind, und er sich denfelben in allen Beziehungen uns terwerfe.

Dem f. f. Kreisamte. Wadowice den 11ten August 1844.

(2687) Edifial-Borlabung. (3)

Mro. 280. Nachstebende Militarpflicktige Individuen, als: von Kniazowskie: Gregor Pasiecznik H. 10, Michael Russal HN. 43, dann von Rozniatow: Godale Rosman HN. 183, und Jan Sawicki HN. 201, werten vorgesaden, bey der Hertschaft Rozniatow binnen 6 Wochen zu erscheinen. Rozniatow am 8. August 1844.

(8688) @ v i T : . (3)

Mrc. 2467. Vom f. k. Kammeral-Wirthschaftsamte Kimpolung als Konsertpzione-Obrigkeit werden nachbenannte im Jahre 1844 auf den Usentplat berufene aber nicht erschienene mittatpslichtige Individuen, und zwar:

aus Kimpolung: Haus-Mro. 208. Anton Irsakiewicz,

618. David Leib, que Baiaza:

Haus-Airo. 56. Juon Maroczko, aus Rimpolung:

Haus-Mro. 62. Andreas Hamdza,

- 105. Andreas Hamezait,

-- 228. Peter Russul auch Czapa,

6.8. Marcus Leib,

Haus-Mro. 199. Franz Lenkesch,

-- 220. Juon Flocze,

-- 198. August Czuk, -- 208. Ignatz Pancz,

-- 208. Ignatz Fancz,
-- 330. Johann Frank,
aus Fundulmoldowi:

Scui-Nro. 253. Stefan Regner,

48. Joseph Moroschan,

361. Anton Szinn, 41. Rarl Eder,

mittelst der gegenwärtigen Vorladung aufgeford bert, binnen langstens 3 Monaten vom Tage der ersten Einschaftung dieses Ediktes in die Zeitungsblatter hieramis um so gewisser zu erscheinen, als dieselben widrigenfalls nach den bestehenden hohen Vorschriften werden behandelt werden.

Rimpolung am 7ten Muguft 1844.

(2502) Randmachung. (3)

Mro. 2042. Vem Magistrate der freven Hans delsstadt Brody, wird den dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben des Israel Beer Löwensohn bekannt gemacht, daß aus Unlaß ter über Unsuchen der Mariom Chano Ballaban und Benjamin Halaban, wider die liegende Masse des Israel Beer Löwensohn und die übrigen Erben des Joseph Löwensohn, jur Befriedigung der Forderung pr. 1000 Skubel c. s. c. bewisligten gerrichtlichen erecutiven Abschaung der Realitätsballte in Brody auf Nro. 1298, den praesumtiven unbekannten Erben des Israel Beer Löwensohn, der Kurator in Person des Samuel Mincelles mit Substituzion des Majer Ledichawer bengegeben wurde.

Diefes Chift magnt daher die unbekannten Erben best Issael Beer Löwensohn, damit fie ihre Beheife dem bestellten Kurator mittheilen, over aber den in dieser Ungelegenheit ernannten Bevollmachtigten dem Gerichte um so sicherer angeigen, widrigens diese auf den Isten September 1844 sestgeste Schahung der Realität, mit dem bestellten Kurator rechtsgiftig vorgenommen wird.

Brody am 15ten Jung 1844.

(2686) Kundmachung. (3)

Mrc, 20. Vom Miagistrate der kon. Freifladt Rouy wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß zur Gereinbringung der dem f. Fistus Namens der vereinigten f. k. Kam. Gefallen - Verwaltung jugesprochenen Beirage pr. 180 ft. und 709 ft. 30 fr. C. M. c. s. c. sammt den zuerkannten Intereffen und Gerichtstoffen im Betrage pr. 26 fl. 43 tr. C. Mt. und Crefugionstoften, Die exetutive Verauperung der in Unity sub Nro. 151 liegenden den nach Andreas Misiakiewicz hinterbliebenen Erben gehörigen Realitat, auf Gefahr und Roften des kontraktbruchigen Kaufers eine neue auf einen einzigen Termin festgesette Lixitazion ausgeschrieben, und den 19ten August 1844 um 10 Uhr Wormittage in der hiefigen Berichtstanglei abgehalten werden wird, an welchem die fragliche Realitat auch unter dem Schakungswerthe und um was immer für einen Preis wird hintangegeben merben.

Die übrigen Lizitazions-Bedingnisse werden bet ber Lizitazion fellft bekannt gemacht werden.

Kutty am 1. Juni 1844.

(2670 Rundmachung (3)

Mro. 84129. Bur Befehung der bei dem Masgistrate in Neu-Sandec erfedigten Stelle eines cus beiden Fachern geprüften Ufferers, womit der Geshalt von Sechshundert Gulden E. Ml. verbunden ift, wird hiemit der Konkurs ausgeschrieben.

Bittwerber haben bis 15 September 1844 ihre geborig belegten Gesuche bei bem Sandecer E. E. Areisamte und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ibrer vorgesehten Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst des f. f. Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, zu überreichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) über das Alter, den Geburtsort, Stand und

die Religion,

b) über die jurudgelegten Studien, und erhalstenen Wahlfabigteitsbekurte aus dem politischen und gerichtlichen Kant

c) über die Renntniß ber deutschen, lateinischen

und polnischen Sprache,

d) über das untadelhafte moralische Betragen, die Kabigkeiten, Berwendung, und die bisherige Dienstleistung, und zwar so, daß darin keine Periode übersprungen werde,

e) haben selbe anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit den übrigen Beamten des Neu-Sandecer Magistrats verwandt oder verschwägert seien.

Mom f. f. galig. Landesgubernium.

Lemberg am 21. Juli 1844.

(2530) Edictam. (3)

Nro. 14748/1844. A regiae urbis Metropolitanse Leopoliensis Magistratu, praesenti Edicto Gittel Cerceria de domicilio ignotae caque nefors demortua ejus haeredibus de nomine et démicilio ignotis notum redditur, qued, contra ipsos Feige Minczeles secionem puncto extabulationis e statu passivo sortium realisatis Nro. 432 2/4 intercisae nuptialis ddto. 5. Decembris 1305 qua mediante judaeus Schmerl Cercer Summam 1000 firh. uxori suae Gittel Cercerin praeter vestimenta muliebria titulo dotis inscripsit sub praes. 30 Junii 1844 ad Nrum. 14748 in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Of-

sicium et opem judicis imploravit.

Quem Judicio ignota sit ejus commoratio, et paa Iorte extra Caes. Reg. Provincias hacreditarias versetur: visum est curatorem ei dare. qui personam ejus gerat, ejus periculo et aumpiu Advocatum Dominum Smialowshi cum substitutione Domini Advocati Rabath, quocum actio in Judicium delata, juxta normana Codicis judiciarii deducetur et definietur. - Qua propter praesenti Edicto Gittel Cercerin admonetur, ut die 13. Septembris anni currentis hora 10. matutina aut ipsa in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat. aut sibi ipsa patronum et Advocatum alium eligat, et Judici nominet, caque o lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causao suae proficua sibi case videautur; ni faciat, et causam suam ipsa negligat, damnum inde forte enatum sibi ipsa imputabit

Leopoli dio 4. Julii 1844.

(2681) Edictura. (3)

Nro. 14749/1844. A regiae urbis Metroopolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Samueli Frankel et Chaimo Bauer de vita et domicilio ignotis, corumque nesors demortuorum haeredibus de nomine, vita ac domicilio ignotis notum redditur, quod contra ipsos Feigo Minezeles actionem ptucto extabulationis e statu passivo realitatis Nro. 432 2/4 Summae 570 flp. tum Summae 400 Aur. pro re Chaimi Bauer intabulatae, sub praes. 30. Junii 1844 ad Nrum. 14749 in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officiom et opem Judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit corum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias hacreditarias versentur, visum est curatorem cia
dare, qui personam corum gerat, corum periculo et sumptu Advocatum Dominum Smiaiowski cum substitutione. Domini Advocati Kabath,
quacum actio in Judicium delata, juxta normam Codicis judiciarii doducetur et definictur.
Qua propter praesenti Edicto Samuel Frankel
et Chaim Bauer admonentur, ut die 13. Septembris 1344 hora 10. matuma aut ipsi in
Judicio se sistaet, et destinato sibi patrono dacumenta et allegationes suas tradant, aut sibi

ipsi paironum et Advocatum alium eligant, et Judicio nominent, caque e lege laciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sihi psao videantur; ni faciant, et causam

proneua sim 6550 viacamur; in iaciam, et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputshunt.

Leopoli die 4. Julii 1844.

(2689) Feilbreihungs = Editt (2)

Nro. 510. Aom Stadtkammerei-Gerichte Rohatyn als Realinstanz wird die, über Insuchen
des Löblichen Magistrats zu Brzezan ddto. 13.
Juli 1844 als h. Orts velegirten Gericht auf Anlangen der k. Stadt Rohatyn wider Michael Soroniewicz dem Jüngeren, wegen erstegten 197 st.
30 fr. W. W. und zuerkannten Gerichtskösten von
9 fl. 37 fr. W. W., bewilligte erekutive Keilbiethung der auf 50 fl. C. M. geschübten unter Con.
Nro. 247 gesegenen Realität des Michael Sororiewicz zur Befriedigung obiger Summe und
bereits mit 7 fl. 24 fr. C. M. zuerkannten Erekuzionskösten, auf den 16. September und 18ten
Oktober 1844 Vormittags 10 Uhr ausgeschrieben
und in der hierortigen Gerichtskanzlei unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden:

1) Bum Unsrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schahungswerth von 50 fl. C. M. festgefest.

2) Die Kauflustigen find verbunden als Ungeld den 10ten Theil des Schanungswertbes vor der Li-

zikazion zu erlegen.

3) Der Bestbiether ist verpflichtet den Kaufschilling binnen 30 Zagen nach Zustellung des den Buitazionsakt bestättigenden Bescheides, an die Rohatyner Stadtkasse als Glaubiger zu erlegen, den allenfälligen Rest aber dem Exekuten in ehen der Frist auszuzahlen, wenn nicht etwa derselbe diesien bei ihm besassen sollte.

4) hat der Kaufer vom Sage der Uibergabe bes erfauften Grundes die gebührenden Ubgab en aus Gigenem ju berichtigen.

5) Nach Erfullung der Lizitations - Bedingnisse wird dem Ersteher das Eigenthumsdefret ausgefolgt und die flädtische Forderung extabulirt werden.

6) Sollte der Ersteher die Lizitazionsbedingnisse nicht erfüllen, so wird auf dessen Gesahr und Kosten die erstandene Realität in einem einzigen Termine lizitando veräußert, und nebsidem das Ungeld für verfallen erklart werden.

7) Wurde die fragliche Realität in den fefigefesten Ligitagions - Terminen nicht über oder um den Schänungswerth veraußert werden, so wird nach f. 148 und 152 der G. O. vorgegangen werden.

Nibrigens wird benen, welchen aus was immer für einem Grunde, der die Lizitazion bewilligende Bescheid nicht eiggehandigt werden konnte, ein Bertreter in der Person des Paul Slupski, dem Martin Rudziński substituirt wird, beigegeben, benen es obliegen wird, über ihre Rechte zu wachen. Rohatyn ben 3. August 1844.

(2715) Obwieszczenie. (2)

Nro. 721. Wydział Stanów Królestw Galicyt i Lodomeryi rozpisuje niniejszem licytacyje na pięćdziesiąt (50) sągów niższo-austryjackich drzewa bnkowego na opał Kancelaryi Stanowej i Towarzystwa kredytowego, w roku administracyjnym 1845 potrzebnego

Cheacy licytować mają się zgłosić do Kancelaryi Stanowej na dzień 12. Września 1844 o godzinie 10. zrana, i tam przed

licytacyją złożyć wadyum 10/100.

Cena wywołania za sag jeden wraz z dostawa stanowi się siedm Złotych Reńskich (7 Zk.) 54 kr. mon. konw. — Inne warunki ogłoszone zostaną przed samym aktem licytacyi.

Z Rady Wydziału Stanów Królestw Galicyi
i Lodomeryi.

We Lwowie dnia 20. Sierpnia 1844.

# Kundinachung.

Nro. 721. Ven dem Candständischen Musschuse der Königreiche Galizien und Lodomerien werd die Lizitazion auf Fünfzig (50) nie dersösterreichische Klafter Buchenscheiterholz für den Bedarf der landständischen Kanzlei und der Kanzlei der galizischen Kreditzunfalt im Winter des Verwaltungsjahres 1845 biemit ausgeschrieben.

Lieferungslustige haben daher am 12. Se vetember 1844 um 10 Ubr Vorm ittags in der ständischen Kanzlei zu erscheinen, und vor der Lizitazion das Vadrum mit 105100 zu erlegen.

Der Musrufspreis wird mit Gieben Buls

den (7 fl.) 54 Kreuzer Konv. Münze für eine Rlafter fammt Bufuhr festgefest. — Die fonfligen Bedingungen werden unmittelbar vor Beginn des Ligitazionsaktes bekannt gegeben werden. Aus dem Rathe bes Landesausichußes der Konig-

reiche Galisien und Ledomerien,

Cemberg am 20. August 1844.

(2685) Rundmachung. (1)

Mro. 7525. Bom f. f. Candrechte in Tarnow wird kund gemacht, es fen über bas unterm 11. Juny 1844 jur Bohl 6489 vom Herrn Karl Jordan im Erekutionswege gestellte Begehren, in die öffentliche Berfteigerung ber in bem Wadowicor Rreife gelegenen in 314 Theilen dem Berrn Harl Jordan in einem vierten Theile aber ben Minderjährigen Ludwig und Severine Goluchowskie (woven dem Water Jakob Goluchowaki der lebenslängliche Fruchtgenuß in 1/16 Theile gebührt) angehörigen Guter Rozy, Rozy gorna und dolne, Behufe ber Theilung des Miteigenthums und Vertheilung bes Raufschillings unter die Mittigenthumer gewilliget, und ju diesem Zwede die Tagfahrt auf den 24ten Oktober 1844 und auf den 27ten Movember 1844 stets um die 10te Vormittagestunde anberaumt worden, unter Feststellung folgender Verkaufsbedingnisse:

1) Ale Ausrufspreis der zu versteigernden Buster Rozy, Kozy gorno und dolno, wird der gerichtlich erhobene Schahungswerth berfetben im Betrage von 107/319 ft. C. M. angenommen.

2) Sollten diefe Guter in den erften zwei Feilsbiethungsterminen über oder wenigstens um den Schätzungswerth nicht veräußert merden, so wird nach vorläufiger Bernehmung der Spoothekarglaubiger und der Miteigenthumer bezüglich der Ersleichterungs Bedingniffe ein dritter Termin ausgeschrieben, und in diesem die feilzubiethenden Guter auch unter dem Schätzungswerthe hintangegeben werden.

3) Jeder Kaufluflige ift verpflichtet den 20ten Theil des Schatzungewerthes, bas ift die runde Summe von 5370 fl. C. M. entweder im Baas ren oder in öffentlichen ju 5 von 100 in C. M. verzinstichen auf ben Uiberbringer lautenden Staatsobligationen (metaliques) nach dem Menns werthe derfelben, ober in Pfandbriefen ber galigisch=flandischen Kreditkanstalt nach dem in Den Lemberger Zeitunge-Blattern erfichtlichen letten Courfe, vor Beginn der Feilbietbung ju Banden der Feilbiethunge-Commission ale Angeld zu erles gen, widrigens er zur Lizitation nicht zugelassen werden wird. - Mur die Miteigenthumer ber zu veräußernden Güter, find vom Erlag des Un= gelbes befrent, und tonnen ben der Berfleigerung ohne Erlag bes Ungelbes mitbiethen.

4) Der Meiftbietber übernimmt alle auf ben gefauften Gatern haftenben liquiden und illiqui-

den Schulben inebefondere auch die fogenannte Octava auf Rechnung des Raufschillings, und fobalb ibm diefe nach vorlaufiger mit ben betreffenden Glaubigern, den Gutseigenthumern und mit bem Raufer bei einer anguordnenben Sagfagung vorzunehmenden abrechnung dem Gefammtgelbbetrage nach mitteist ver zu erlaffenden Bablungs-Ordnung von Geite biefes f. f. Landrechts werden bekannt gegeben werben, so wird ber Kaufer verpflichtet fenn, ben nach Abjug fammilicher Tabularforderungen von dem Kaufschillinge noch verbleibenden reinen Resibetrag (mit Einrechnung bes etwa im Baaren erlegten Ungeldes) in 314 Theilen ju Sanden bes Miteis genthumere herrn Barl Jordan binnen 30 La= gen nach Gingandigung ber Bablunge-Ordnung auf die in berfelben bestimmte Ert auszugablen, ober nachzuweisen, bag er mit biefen Miteigenthumern auf eine andere Urt übereingefommen fen; - bingegen 114 Theil bes nach Ubjug fammt= licher Sabularforderungen von dem Kaufichillinge noch verbleibenden reinen Refibetrage, bat ber Raufer ju Gunften ber minderjahrigen Miteigen= thumer Ludwig und Severine Goluchowskie auf den gekauften Gütern sicher zu stellen (das ist: bas zu diesem Behufe gehörig belegte Bejuch hiergerichts ju überreichen) und hieren angefan= gen vom Sage ber Ginführung in den phofifcben Befit ber gefauften Guter bis jur Burudgablung bes Kapitals die jahrlichen Interessen ju 5 von 100 und zwar halbjährig decursive zu Gunften ber minberjöhrigen Gutemiteigenthumer Ludwig und Severine Goluchowskie an das hiergericht= liche Deposit zu entrichten, woben jedech bas lebenslangliche Fruchtgenugrecht des Jakob Goluchowski auf den vierten Theil der eben er= mabnten Intereffen ungeschmalert belaffen wird.

Sewohl der Vormundschaft der Minderiahrisgen als auch dem Kauser sieht fren, das Pupilstarkapital gerichtlich aufzukundigen, in welchem Falle dasseibe vom Kauser nach Verlauf von 3 Monaten vem Lage der erhaltenen gerichtlichen Auftündigung zu Gunsten der Minderjahrigen Ludwig und Severine Goluchowskie entweder an das gerichtliche Deposit oder zu Kanden der vom Vormundschaftegerichte zu benennenden Persson zu erlegen sehn wird. — Nach vollständig geleisteter Zahlung des Pupillar Rapitals sammt allen Interessen, wird die Extabilirung derselben auf Unsuchen und auf Kosten des Kausers vers

anlagt merben.

5) Der Kaufer ist retbunden, jene liquiden Sppothefar Schulden beren Bablungstermin noch nicht gekommen ist, oder deren Rudzahlung vor dem etwa bedungenen Liuskundigungstermine ron den betreffenden Elaubigern verweigert werden sollte, der zu erlassenden Saklungsordnung gemäß zu übernehmen, und auf den gekauften Gutern

zu behalten; hingegen die bereits fälligen liquiden Kopothefarschutden nach Berlauf von 30 Zagen
nach Einhändigung der Zahlungsordnung den betressenten Gläubigern der zu erlassenden Zahlungsordnung gemäß gegen löschungsfähige Quittung auszuzahlen oder mit ihnen auf eine andere
Urt übereinzukommen, jedoch so, daß diese Gläubiger ihre ben dem Käuser auf die Hopothek der
gekausten Güter entweder ganz oder zum Theil
belassenen Forderungen in keinem falle gegen die
Person der minderjahrigen Gutseigenthümer Ludwig und Soverine Goluchowskie geltend machen,
sondern ihre Bekriedigung bloß aus der Appothek

Der gefauften Buter fuchen konnen.

6) Sobald fich ber Kaufer über die Erfullung ber oben angeführten Bedingungen insbesondere der 4ten und 5ten Bedingung hiergerichts ausge= wiesen baben wird, werben ibm die gekauften Guter auf feine Roffen in bas Gigenthum ein= geantwortet, und in den phosischen und Sabusar-Besit übergeben, so wie auch die als Ungeld als lenfalls erlegten Staatsobligationen oder Pfand= Briefe gurudgefiellt werben. Unter benfelben Bedingungen wird auch den Miteigenthumern falls einer ober der andere Meiftbiether werden follte, die Mussertigung bes Eigenthumsbefrets unt die Uibergabe ber gefauften Guter in ben popfifchen und Sabularbesis zugesichert, jedoch wird bem meifibietbenten Miteigenthumer geftattet, jenen Betrag, welcher ibm ju Folge ber 4ten Bebingung jufallen wurde, mit einem gleichen Betrage

des Raufschillings ju kompenstren.

7) Der Meiftbietbende ift verpflichter, jenen Raufichillingebetrag ben fic ju behalten, welcher jur Dedung ber in ber Bablungsordnung num= merisch anzugebenden illiquiden Sppothefarichul= ben nothwendig fenn wird, ferner von biefem Raufschillingsbetrage die fünfprozentigen Interefe fen vom Lage ber Ginfuhrung in ben phyfifmen Besit ber gefauften Guter angefangen, nach Ublauf eines jeden Jahres ju Gunften ber Bopothe= farglaubiger ber Guter Hozy, Hozy goine und dolne an das hiergerichtliche Deposit ju erlegen, und fobald eine over tie andere illiquide Sypothekarschuld durch die Miteigenthumer ertabulirt fenn wird, so wird ber Raufer ben gur Dedung dieser schon gelöschten Schuld bey ihm belassenen Theil des Raufschillings ben oben ermabnten Gutsmiteigenthumern nach Berhaltnif ibrer Guts-Unibeile und zwar dem Geren Barl Jordan in 314 Theilen auszugahlen, für die Minderjährigen Ludwig und Severine Goluchowskie aber in 1/4 Theile auf ben gekauften Gutern ficher ju ftellen, und von biefem 114 Theile die weiter taufenden Interessen 5 von 100 ju entrichten haben, wobep übrigens Dieselben Worschriften gelten, welche oben in ber 4ten Bedingung ongeführt worden find.

8) Der Raufer ift gehalten, vom Lage ber

Einführung in ben phyfifchen Befig ber getauften Guter angefangen, alle Grundlaften aus eigenem Bermögen ohne Abzug vom Raufschillinge zu

tragen.

9) Sollte der Räufer diesen Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht Genüge leisten, so werden die gekauften Guter auf Anluchen ei ies jeden Hypothekargläubigers oder Schuloners auf Kosten des wortbruchigen Kaufers ohne Vornahme einer neuen Schöhung, in einem einzigen Termine auch unter dem Schäbungswerthe jedoch mit Bevbachtung des h. 449 der G. D. feilgebothen und verkauft werden, wo dann der wortsbrüchige Kaufer für den baraus entstehenden Schaden nicht auein mit dem erlegten Ungelde, sondern, falls dieses nicht zureichen sollte, auch mit seinem sonstigen gesammeten Vermögen verantwortlich bleibt.

10) Der Candtafel-Musjug, bas Wirthschafts, Inventor und der Schähungsakt der zu veräußernden Guter, können in der hiergerichtlichen Registratur, am Feilbiethungstage aber bei ber Feil-

biethungskommiffion eingesehen werben.

Bievon werden unter Einem noch inebesondere der außer Landes wohnende Jakob Goluchowski mittelft des bereits früher aufgestellten Curators Udvofaten Geren Radhiewicz, ferner jene Glaubiger; welche nach dem 21ten Movember 1843 mittlerweile in bie Eandtafel gelangt maren, und jene denen ber Bescheid wegen dieser Sigleations= Ausschreibung gar nicht oder ju spat zugestellt worden ware verständigt, und gwar legtere Glau-Siger mit dem, das ihnen Bebufs der Werftandigung von diefer Ligitations - Ausseyreibung und Behuft aller daraus gesehlich folgenden weiteren Alfte, ein Bertreter von Amtewegen in ber Perfon des hiefigen Udvotaten bender Rechte Doktors Beren Stanielaus Piotrowski unter Gubstituirung des hiefigen Udvokaten bepber Rechte Doftors Berrn Witski bengegeben morden fen, und ihnen sonach obliege, entweder ihre Rechte selost perfonlich ju vermabren, oder einen andern geeigneten Sachwalter fich zu bestellen, ober ben ihnen von Umtswegen beygegebenen zu begwalten, weil fonst dieses Geschaft mit bem Letteren auf ihre Gefahr in ihren Namen rechtsgültig verbandelt werden wurde.

Aus dem Rathe des f. f. Candrechts Tarnow am 11ten July 1844.

### Obwieszczenie.

Nro. 7525. C. H. Sąd Szłachecki Tarnowski do powszechnej podaje wiadowości, iż na żądanie w drodze exekucyi podane Pana Harola Jordana, publiczna przedaż w Cyrkule Wadowickim leżących w 3/4 częściach do Pana Karola Jordana w 1/4 części do małolemich Łudwika i Seweryny Goluchowskich (z krórych części tych-

że ojcu Jakubowi Goluchowskiemu 1/16 cześci jako dożywocie przysłuża) nalozących Dóbz Kezy, Rozy górne i dolne, w celu rozdzielenia współwiasności i podzielenia ceny kupna pomiedzy wspólwiaścicieli — dozwoloną została — do której przedsięwzięcia w tutejszym C. K. Sądzie Szlachockim dwa termina na dzień 24. Października 1844 i na dzień 27. Listopada 1844 e godzinie 1016j z rana wyznaczone zostały. Warunki tej spezedaży są kastępująco:

 Dobia aprzedać się mające Rozy, Rozy górne i dołne wywołane będą w cenie szacunkowej 107319 Zł. Red. w M. K. aktem aado-

wego oszacowania otrzymanej.

2.) Gdyby zaś te Dobra w pierwszych dwóch sprzodaży terminach wyżej, albo za cenę szacunkową sprzedane być nie mogły, na ten cras po wystuchaniu wierzycieli intabulowanych i współwiaścieleli względem ułatwiających sprzedaży warunków, będzie trzeci termin rozpisany, w którym sprzedaż onychże niżej ceny szacun-

kowej przedsięwzięta zostanie.

3.) Każdy chęć kupienia mający obowiszany bedzie, dwódziesta cześć ceny szacunkowej, to jest: oltragla Samme 5370 Zl. Red. Mon. Hon. w gotowiżnie lub w publicznych pięcio procontowych w Hon, Mon. na ultaziciela brzmiacycli obligacyjach (metaliques) podług ich nominalnej wartości, albo leż w liatach zastawnych galicyjskiego stanowego Towarzystwa krodytowego podług ich kursu w ostatnich gazetach Lwowskich amieszczenego, przed zaczęciom licytacyi złożyć do rak Kommissyi licytacyjněj jako wadyum, gdyž w razie przeciwovan do licytacyi przypuszczonym nie bodzie. Tylko wapółwłaścicielo sprzedawać się mających Dóbr od zloženia tego zakładu sa uvrolnieni, i wolno im jest bez składania wadyum te Dohra licytować.

4.) Najwięcej ofiarujący wszystkie długi hypotoczne pewne i niepewne kupionych Dóbr na siebie przyjmie, a w szczególności tak nazwane oktawe na rachunek ceny kupna, i gdy mu te przez tenże C. K. Sąd, za poprzedniczem tychże na terminie sądowym, z strony właściwych wiorzycielów, współwłaścicielów tychże Dóbr i kupiciela przedsięwziąć sie mającem obrachowaniem w ilości pienieżnej tabela, platniczą ozajmione będą; na ten czas obowiązanyın bedzie, reszte czysta ceny kupna po wrachowaniu w gotowiźnie złożonego zakładu od ogółu wierzytelności pozostająca w 3/4 cześciach do rak współwiaściciela Karola Jordana w 30 daiach od czasu doreczenia aobie rezolucyi sądowé ilość i ogół długów hypotecznych oznajmującej czyli tabeli płatniczej, spoaobem w tej że rezolucyi oznaczyć się mającym, wypłacić lub okazać, żo z tymze współwłaścicielem w inny sposób ułożył się; zaś jedna czwarta czysta część od ogóła wierzytelności z cony kupna pozostajaca, obowiazany jest kupiciel na rzecz maloletnich współwłaścicieli Ludwika i Seweryny Goluchowskich na kupionych dobrach zabozpieczyć, to jest w tym celu do tego dażące potrzebnemi dowodami i allegatami zaopatrzone podanie w tutejszym Sadzie przedłożyć, i od tejže części roczne procents po 5 od 100 od dnia uzyskanego fizveznego posiadania uz do odpłaty kapitalu rachować się mające. - półrocznie zdolu na rzecz majoletnich współwiaścicieli tych Dóbr Ludwika i Seweryny Goluchowskich do Depozytu tutejszego C. K. Sadu Szlacheckiego składać; przy czem jednakowoż dożywocie Jakubowi Gołuchoskiemu na jedne czwarta część w mowie będących odsetkow przysłużające nienaruszone zostaje,

Tak opiece tych małoletnich jako też i kupicielowi wolne jest, ten kapitał pupilarny sądownie wypowiedzieć, w którym to wypadku
kupiciel obowiązany będzie, ten kapitał pupilarny po 3 miesiącach od dnia intymowanego
sądowego wypowiedzenia rachować się mających, na rzecz małoletnich Ludwika i Seweryny Gołuchowskich albo do Depozyta sądowego,
albo do rak osoby przez opiekuńcze instancyje
oznaczonej złożyć. Po zupelnem wypłaceniu
tegoż kapitału pupilarnego, oraz z wszelkiemi
należącemi procentami extabulacyja onegoż na
wezwanie i koszta kupiciela uskuteczniona zostanie.

5.) Kupiciel obowiązany jest, pretensyje na sych Dobrach hypotekowane pewne, których termin wypiaty jeszcze nie nastąpił, albo których wypłatę tyczący się wierzyciele przed czasem ostrzeżonego może sobie wypowiedzenia przyjacby nie chcieli w osnowie wypaść mogacej taheli płatniczej na siebie przyjąć i na kupionych Dobrach pozostawić, zaś wszystkie długi hypoteczne pewne których termin wypłaty już nastapit, w 30 duiach od doreczenia tabeli platniczej, tyczącym wierzycieloni w porządku wypłaty właściwym wypłocić, lub w taki sposób z nimi ułożyć się, iż ci wierzyciele względem uzyskania pozostawionych u kupiciela na hypothece kupionych Dobr w całkowitości lub częściowo wierzyteluości prawa swego jedynie z hypotneki przez kupiciela przeznaezonéj nie zas od esoby maloletnich współwłaścicieli kupionych Dóbr Ludwika i Scweryny Goluchowskich poszukiwać moga.

6.) Dekret własności i posiadanie fizyczne kupicielowi na ten czasoddanem, i kupiciel włanym wydatkiem za właściciela w C. K. Tabuli
wpisanym będzie, oraz te jako zakład na wypadek złożene obligacyje publiczne i listy zastawne zwrócone zostaną, gdy tenże się sądo-

wnie wywiedzie iż warunkom poprzednini a wszczegółności warunkowi 4mu i 5mu zadosyć uczynił. Pod temi samemi warunkami tożazmo współwiaścicielom gdyby jeden z nich to Dobra publicznie nabył — wydanie dekretu własności i zaprewadzenie wfizyczne i tabułarne posiadanie kupionych Dobr zubezpiecza się, jednakowoż pozwała się nabywającemu współwiaścicielowi — tę kwotę, która podług osnowy 4tój kondycyi na niego przypaść ma, z równą kwotą ceny kupna z kompensować.

7.) Rupiciel obowiązany bedzie, tyle z ceny ltupna przy sobie zatrzymać, ile na pokrycie długów niepownych hypotecznych, w tabuli płatniczej wyż wzmiakowej umieczczonych przeznaczono bedzie, i od tej przy nim pozostalej części ceny hupna odsetki (procenta) po 5 od 400 od dnia uzyskanego fizycznego posiadania kupionych Dóbr rachowanemi być majace, w każdym roku z dolu do tutejszego sądowego Depozytu na rzecz wierzycieli hypotecznychDóbr Rozy, Rozy górne i dolne akładać, a gdy jeden lub drugi dług hypotheczny przez wspólwlascicielów wyextabulowanym rostanie, na ten czas ilość ceny kupna na pokrycie wymazanego już długu zostawiona, wpółwłaścicielom w stosunku do ich sched a to, P. Karolowi Jordanowi w 3/4 eześciach wyplacić - dia małoletnich zaś Ludwika i Seweryny Goinchowskich w 1/4 cześci na kupionych Dobrach zabezpieczyć, i od tej 1/4 cześci dalej bieżące odsetki po 5 od 100 do tutejszego Depozytu składać - gdzie te same przepisy istnieją – które wyżej w 4téj kondycyi przyteczone są:

8.) Winien będzie kupiciel wszystkie ciężary gruntowe od dnia uzyskanego fizycznego posiadania kupionych Dóbr na siebłe bez wynadgrodzenia z ceny kupna przyjąć.

9.) W razie gdyby kupiciel wyżej rzeczonym warunkom w którymkolwiek punkcie zadosyć nie uczynił, na ten czas na zadanie któregokolwiek wierzyciela lub też dłużuika na koszt i niebozpieczeństwo warunków niedotrzymającego kupiciela, nowa tych Dobr w jednym torminie odprawić się mająca licytacyja bez poprzedniego nowego oszacowania tych Dobr, poding przepisu (). 449 Ust. Sad. rozpisana bedzie, w którym to terminie te Dobra niżej ceny szacunkowej sprzedane być moga - na który wypadek, nie tylko wadyum złożone - ale i každ inny majatek warunków niedotrzymującego kupiciela na pokrycie kosztów tejże nowej licytacyi i szkód z tad wynikających służyć bedzie.

10.) Każdemu chęć kupienia mającewu wolno jest, extrakt tabularny, inwentarz ekonomiczny i akt sądowy detaxacyi w Registraturzo tutoj-

**第** 

szego Sądu, a w dzień odprawić się mającej licytacyi przy komisyi sądowej przejrzeć.

O rozpisaněj těj licytacyi w szczególności tym odyktem uwiadamiają zie P. Jakób Goluchowski za granica mieszkający, oraz przez postanowienego sobie Kuratora Adwokata Pana Radkiewicza, potem ci wierzyciele hypoteczni, którzyby tym czasem po 21. Listopada 1843 prawa swoje do Tabuli wnieśli, i ci, ktorymby rezolucyja to licytacyja rozpisująca calkiem doreczona nie była, lub też zapóżno doreczona zostala; z tym dodatkiem, iż w celu zawiadomienia o rozpisaniu teraźniejszej licytacyi i przedsięwzięcia wszystkich następnych z tąd wyniknaé mogacych czynów, obrońca sądowy w osobie tutejszego Adwokata obojga P. D. Pana Stanisława Piotrowskiego z substytucyją Adwokata obojga P. D. Pana Witskiego ustanawia sie. Jednakże mają ci wierzyciele za obowiązek, aby swoich praw osobiście strzegli, lub sobie petnomognika obrali albo tez zastępce im urzędownie dodanego ninocowali, ileże inaczej pertraktacyja ta z tymże urzędownie postanowionym zastępcą prawomocnie kierowana i zalatwiona bedzie.

Z Rady C. K. Sądów Szlachockich. W Tarnowie dnia 11go Lipca 1841.

(2532) Edictum. Nro. 22433. Cacsarco-Regium in Reguls Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Cajetano Lempicki, Agnothi de Lempickie Niesiolowaka, Constantino et Elisabethi Lempickie, tum Franciscae de Bezescianskie Lempicka, aliisve nefors haeredibus Martini Lempicki, de nomine domicilio et vita ignotis, corumve nefors demortuorum hacredibus de nomine et domicilio pariter ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: contra cosdem per D. Henricam Com. Seltyk hic Judicii sub praes. 16. Julii 1844. ad Nrum. 22433. actionem puncto extabulandae de statu activo et passivo bonorum Niebylec cum attin. prohibitionis operationis et alienationis dom.53 p. 152. n. 6. haer. et dom. 53. pag. 154. n. 13. oncr. praenotatae -- exhibitam, et resolutione sub hodierno ad Nrum. 22433. odita, ad assumendum hac in causa processum oralem, diem in 5. Novembris 1844. hor. 10. mat. dictam esse. -Ob commorationem conventorum judicio ignotam — corundem periculo et impendio ju-dicialis Advocatus Dominus Leszczyński cum substitutione Advocati Domini Menkes qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia ia Codico judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaquo admonet ad se insignandum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum,

aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta facrit, damnum inde enatum propriae culpacimputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 20. Julii 1844.

2682 Edictum. (1)

Nro. 23013. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolionse de domicilio ignoto Dno. Antonio Knispel, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte DD. Ladislai et Adolphi Bobrowskie, contra eundem de praes. 22. Julii 1844. ad Nrum. 23013. puncto decernendae e bonis Ulaszowice extabulationis juris conducticiac horum bouorum possessionis Libro Dom. 218. pag. 60. n. 29. on. intabulati, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem Conventi ignotam equa periculo et impendio judicielis Advocatas Dominus Rabath cum substitutione jud. Domini Advocati Raczyński qua Curator constituitur. quocum juxta praescripiam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. ---Praesens Edictum itaque admonet ad in termito contradictorii in diem 6. Novembris 1844. hora decima matutina praefixo, hic regii Ne. bilium Fori eo certius comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advecatum in patronum eligandum et Judicio nominandum, as oa legi conformitor facienda, quae defensioni causao proncua esse videntur; ni fiant et causa neglocta fuerit, damaum inde enatum propriso culpae imputandum erit.

Ex Cousilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 6. Augusti 1844.

(2730) Rundmachung. Mro. 806. Vom Magistrate der Kreisstadt Zioczow wird hiemit fund gemacht, daß jur Befriedigung ber burch herrn Franz Schnell aus Brody wider Beren Basilio Georg Passerli erslegten Forderung von 15000 fl. E. M. sammt Erefuzionskosten von 6 fl. 27 fr. und 28 fl. 28 fr. C. M. nach vorläufiger unterm 15ten May 1844 gepflogenen Einvernehmung ber intabulirs ten Gläubiger, die öffentliche Versteigerung der schuldnerischen unter der Cons. 3, 412. 413. nov. 332. in der Stadt Zloczow gelegenen Realität, in einem einzigen fur den 26ten Geptember 1844 um 3 Uhr Nachmittag bestimmten Termine, unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen mer-

1tens. Bum Musrufspreise wird ber mittelft ge-

richtlichen Schätzung vom 10ten Juli 1843 erhobene Werth dieser Realität im Gesammtbetrage von 29038 fl. 29 kr. C. M. angenommen.

2tens. Jeder Kauflustige, der Erekuzionsführer Herr Franz Schaoll nicht ausgenommen, ist ges halten, vor dem Beginn der Versteigerung den Betrag von 2904 fl. E. M. somit den 10ten Speil des Shahungswerthes als Ungeld zu Handen der Feilbiethungskommission im Baaren zu erlegen. Das erlegte Ungeld des Meistbiethenden wird nach der geendigten Feitbiethung zurückes halten, seiner Zeit in den Kausschilftung eingerechtet, den übrigen Kaussussigen hingegen alfogleich

gurudgeftellt werden.

Itens. Der Meistbietpende ist verpflichtet, die auf der zu veräußernden Realitär verbücherten Laften, nach Masgabe des angebothenen Laufphllings zu übernehmen, wenn die Glaubiger vor dem gesehlichen oder allenfalls bedungenen Termine die Bahlung ihrer Forderungen anzunthmen sich weigern sollten. In dieser Beziehung haben sich daher alle intabulirten Glaubiger binnen 14 Tagen nach Rechtskraftig werden, des den Lizitazionsakt bestattigenden Besches zu erklaren, wie drigenfalls sie in den Erlag des Rauspreises an das Depositenamt dieses Gerichtes gewilliget zu haben, angesehen werden.

Atens. Der Besiblether ift verbunden, den gangen angebothenen Kaufschilling binnen 30 Tagen; nachdem die Entscheidung über die ausgewiesenen Borvechte, und Liquidität der intabusirten Forderungen, dann die Bertheilung des Kaufpreises unter die Gläubiger ergangen sepn wird, an das biergerichtliche Depositenamt im Baaren zu er-

legen.

Solite aber der Exekuzionsführer Herr Franz Sahnell Ersteher bleiben, und die dießseirige Enlscheidung über die Vorrechtsaustragung in der zum Erlage des Kaufschillings fengesehten Frist in Rechtskraft erwachsen, so wird demselben frevegelassen, den ihm mit der Zahlungstabelle zugeswiesenen Betrag in Ubsalaz zu bringen, um nur den Rest des Kaufschillings im Baaren gerichtlich zu hintertegen. Im übrigen Falle bleibt der Exekuzionsführer eben so wie jeder Kaussustige, und rückschilch Meistbiethende zur baaren Ubsubr des ganzen angebothenen Kausschillings, verpstichtet.

Stens. Sobald der Raufer im obigen Termine den ganzen Kadfschilling erlegt haben wird, wird ihm das Eigenthumsdefret zu der erstandenen Resalität ausgefertigt, die Loschung der intubulirten Lasten, und deren Uebertragung auf den Kaufschilling veranlaßt, und die Realität in physischen

Befit livergeben werden.

Stens. Sollte der Kaufer dem Iten und 4ten Ubsahe nicht Genüge geleistet haben, so wird auf seine Gefahr und Kosten eine neue in einem einzigen Termine abzuhaltende Feilbiethung ausge-

schrieben werden, ju welchem Ende bas hinterlegte Angeld gurudgehalten, und biefe Realität auch unter bem Schahungswerthe versteigert werden wird.

7tens. Diese Realität wird in dem oben festgefesten Termine, falls der Schätzungswerth nicht gebothen werden follte, auch unter dem Schätzungswerthe hintangegeben werden.

8tens. Die Juben find von diefer Ligitagion aus-

geschlossen, und es fieht

9tens, ben Kauflustigen fren, den Schabungsakt in der biergerichtlichen Registratur einzuseben, so wie auch in Unsebung der Steuern, an die Steuerbezirkt. Obrigkeit Zloczow, und das städti-

fche Grundbuch fich ju wenden.

Won ber Ausschreibung diefer Lintazion werven sammilice Labularglaubiger, und zwar : die k. k. Rammerprofuratur, die Caroline Papetschen Erben, ju Sanden des Bormundes Gr. Johann Fodaezynski, Johann Jasinski ju Banden bes Bormundes hru. Johann Aichmuller, hrn. Eduard Schwarz, das Handlungshaus des Hrn. Vincenz Ropecki et Sohn in Lemberg, das handlungsbaus des hrn. Carl Worner in Lemberg, Grn. Simeon Dische, das handlungshaus des hrn. Adolf v. Werthheimstein burch den Bevollmach. tigten Bru. Leo Finkelstein, die Chyrial Gadellech in Erben in handen des Kuracors ven. Demeter Strachotti, Sru Franz Schnell, Michael Reistiampoler, und der Erecut Gr. Basilio Georg Pasorli mit dem Bevlate verstandiget, dag ber mit hiergerichtlichem Rabtschluße vom 23ten Dejember 1843 3. 1218 bestellte Kurator Gr. Folix Petterch, dem der biefige Burger gr. Johann Babiez substituirt wird, ju dieser, und allen nachfolgenden gerichtlichen Berhandlungen jum Vertretter jener Sppothekalglabiger berufen wird, welchen ber über Die ausgeschriebene Ligitagion erlaffene Bescheid vor dem Feilbiethungstermine aus mas immer für einer Urfache nicht eingebandigt werden konnte, oder welche mittlerweile ein Dfandrecht auf dieser Realität erlangen würden; wornach fich daber jur Bermeidung nachtheiliger Folgen ju richten ift.

Aus dem Rathe des Magistrats. Zloczow am 10ten August 1844.

Nro. 10405. Vom Bukowiner k. k. Stadts und Landrechte wird mittelst gegenwärtigen Edikts bekannt gemacht, daß aub pracs, 19. July 1844 Jahl 10405. Hr. Nikslaus Dobrowolski Ritter v. Buchenthal, wider Nikslaus Andrzojowski, Loib Roseablatt Michalaki Czorniowski, und die liegende Massa des Majors Starsziński wegen Ertabulirung des Lojährigen Pachtrechtes von dem Pachtgute Dobronoutz die Klage angestrengt hat, zu deren mundlicher Verbandlung die Lagfahrt

auf den 17ten September & 3. frih 9 Uhr anberaumt und RB. Camil jum Kurator der Geklagten bestellt morden sep. — Die Geklagten werben sonach mittelft dieses Edikts zu dem Ende
verständiget, um dem bestellten Kurator die nothigen Behelfe anzugeben, sich einen anderen Sachwalter zu bestellen oder perfonlich zur Zagfahrt
zu erscheinen als sonstens der Rechtsstreit mit demselben durchgeführt und sie sich selbst die nachtheiligen Kolgen zuzuschreiben baben werden.

Aus dem Rathe des k. k. Hufowiner Stadt und Landrechts. Szernowis den sten August 1844.

Att nome ath ung. (1)
Mro. 16824. Bom f. k. lemberger Landrechte
werden über Einschreiten tes Loib Summer die Inhaber der Erlagsscheine der Lemberger k. k.
Kreiskassa vom 27ten August 1838 Jour. Art. 1730
über 20 fl. E. M. und vom Iten May 1842
Jour. Art. 734. über 50 fl. E. M. welche Beträge vom Leib Summer bei Belegenheit der,
von ihm in den Jahren 1839. 1841. erstandenen
Nätherarbeiten für die bey den Lemberger Seminarien als Kauzionen erlegt wurden, mit dent
vorgetaden, diese Urkunden binnen einem Jahr um
so gewiser vorzubringen, als sonstens sie für nichtig ertlärt werden wurden.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechtes.

Lemberg am 1ten July 1844.

(2704) Ediftal-Vorladung. (1)
Mro. 131. Von Seite des Dominiums Tymowa, Bochnizer Kreises, werden nachstehende unbefugt abwesendel militarpstichtige Individuelt, als: Moises Sattler aus Tymowa suh CN. 98, und Adalbert Filipczyk recto Jakobezyk » 62, hiemit amtlich aufgefordert, in der gesehlichen Frist von 6 Wochen sich bep der Grundobrigkeit anzumelden und ihre Ubwesenheit gehörig zu rechtsfertigen, widrigens man gegen dieselben nach dem h. Auswanderungs Patente vom Jahre 1832 fürsgeben wurde.

Tymowa am 12ten August 1844.

Nro. 23185. Caesareo-Regium in Regnia (adliciae at Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Theodoro com. Romarnicki de domicilio ignoto ajusve nefors demortui haeredibus de nomine et domicilio ignotiis medio praesentis Edicti notum reddit; exparte D.D. Adalberti et Eleonorae de Strzeleckie Terleckie contra cosdem de praes. 23. Julii 1843. ad Nrum. 23185 puncto extabulationis de bonis Tyskowa Summae 22000 fipol. c. s. c. huie Judicio libellum exhibitum. Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorstionem

conventorum ignotam corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Dunieck cum substitutione judicialis Advocati Domini Madurowicz qua Curator constitutur, quecum joxta praescriptam pro Galicia in Codise judiciario normam pertractandum est. — Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii in diem 6. Novembris 1844. h 10. m. praefixo hic R. Nob. Fori eo certius comparendum, et dostinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi atium Advecatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damusu inde enatum proprise culpae impotandum etit.

Ex Consilio C. R. Fort Nobilium. Leopoli die 6. Augusti 1844.

(2716) 30 r l a d it n (4)
Nro. 210. Bon Seite des Dominius Chiepczyce, Samborer Kreises, werden die auf den Uffentplatz berusene und nicht erschienene Militarpflichtige, als: Martin und Nute Zeiler, Eisik
Cheim, und Mortko Eger aub Haus-Nro. 119,
Moische Müller Haus-Nto. 118, Iwan Pawlisz
Haus-Vtro. 77, und Michael Kruczyn 20. 33,
hiemit ausgesordert, binnen 4 Booken zu erschei-

nen und der b. Gesetze nach zu entsprechen. Chtopczyce am 2. August 1844.

(2695) Edietum. (1)

Nto. 22954. Caesarco-Regium in Regnis-Galiciae et Lodomeriae Indicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. D. Joanni Jordan, Joanni Ostrzeszewicz, Carolo Letecki, Stanislao et Joanni Bulemby et Antonio Rechowicz, de vita et domicilio ignotia, corumque uefora demortuorum haeredibus de nomine et domicilio ignotis - medio praesentis Edicti netum reddit: ex parte D. Caroli L. B. Lariss, contra Eosdem de praez, 20. Julii 1844 N. 22954 puncto extabulationia o sortibus bonorum Bulowice dolne D. Caroli L. B. a Liciss, ut dom. 189. pag. 340. n. 5. 6. et 7. inhaer, propriis Summarum 58434 fipol. et 45237 fipol. earumque executionis, dom. 22. pag. 215. n. 2. et 4. on. intabulatarum, cum consecutivis positionibus et subonerationibus, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. --Ob commorationem conventorum ignotam, eorum periculo et impondio judicialis Advocatus Domnus Kabath cum substitutione Domini Advocati Piwecki qua Curaror constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praeseus Edictum itaque admonet ad in termino contra-

dictorii in diem 6. Novem, 4844. hor. 10. mat. praelixo, hic r. Noh. Fori eo certius comparendum et dectinato sibi patrone documenta et allogationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea logi conformiter facienda, quae defensioni causse proficua esso videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, demnum inde enatum propriae culpae imputandum erit

Ex Consilio C. R. Fort Nobikum.

Leopoli die 6. Augusti 1844.

(2596)1) Edictum, Nro. 23800. Caesarco-Regium in Reguis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Politlium Leopoliense absenti et de domicilio ignoto Dno. Leonardo Macharzynski medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Francisci Brzeski contra eundem de praes. 30. Julii 1844 Nr. 23300, puncto extabulationis de bonis burdiakowce obligationis extabulandarum de bonis Siesierżyńce et Hoczubinezyki Summarum spiritualium 2000 flpol. et 16000 flpol. ex sententia ddso 9. Novembr. 1818 lata, pro re Leonardi Macharzynski intabulatae etc. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem conventi ignotam, ejus poriculo et impendio judicialis Advogatus Dominus Starzewski, cum substitutione Domini Advocati Zminkowski qua Curafor constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciacio normam pertractandum cat. Praesous Ediciuin itaque admonet ad iu termino contradictorii in diem 6. Nov. 1844 h. 10. mat, praefixo hic. r. fori Nob. eo certius comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda. quae defensioni causae proficua esse videntur: ni fiant ot causa neglecta fuorit, damnum indo enatum propriae culpae imputandum erit.

LE Consillo C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 6. Augusti 1844.

Borladung. (2717)Mro. 573. Bom Dominium Radtow wird ber abmefende, ber Gelbfiverftummlung verdachtige Aude Isaak Goldstein aus Niedzielisko hiemit aufgefordert, binnen 4 Bochen bieramts ju erfcbeinen, im Widrigen gegen benfelben ale unbefugt abwefenden bas Umt gehandelt werden murbe. Dominium Radlow am 16ten Muguft 1844.

Ediftal=Vorladung. (2721) Mro. 349. Nachbenannte militarpflichtige In-Lividuen, als: Joseph Mishowiec aus Rabka HNro. 41, Thom. Woytyczko aus Sione HN. 34 und Sebastian Gacek aus Skomielna biala

BN. 174 werden porgeladen, binnen 3 Mongten in ibre Beimath gurudgutebren, midrigens Dieseiben als Retrutitungefluchtlinge murcen bebandelt werden.

Dominium Rabka am 30ten Dap 1844.

Rundmachung. Nro. 12752-1844. Vom Magistrate der k. Haupifladt Lemberg wird hiemit fund gemacht, daß die Berfleigerung der dem verftorbenen David Landes geborigen unter Diro. 207 414 befindlichen Realitat auf Ersuchschreiben des k. k. Lemberger Landrechts gur Befriedigung des Erbsteuerbetrages pr. 58 A. 54 2/4 fr. 28. 28 fammt Intereffen und Berichtefoften in einem einzigen Termine b. i. am 17ten Geptember 4844 um 3 Ubr Dachmittags bierge.

richts, um mas immer für einen Dreis, und gwar auf Kosten und Gefahr des kaufbrüchigen Wenzel Autoszenski unter nachftebenben Bedingungen wird vorgenommen werden:

1) Bum Unseufspreise wird ber Schäkungswereb

von 180 fl. C. M. angenommen.

2) Jeder Kauffustige, wovon jedoch Juden aus-Beschiossen sind, ist verbunden 51100 des Ausruss= proifes bas beißt i fl. E. M. vor dem Beginne der Lizitazion zu Handen der Lizitations-Kommis-

fion als Ungelo zu erlegen.

3) Der Beftbiethende wird verbunden fenn, die eine Galfte bes Beflopthes, in weiche das eriegte Ungeid eingerechnet werden wird, binnen 14 Zagen nach Empfang bed Bescheibes über ben vom Gerichte gur Wiffenschaft genommenen Berfteiges rungsakt, die andere palste dagegen sammt 5/100 Binfen erft binnen 30 Sagen nach festgefetter Bablungkordnung der ippothekar Glaubiger an das gerichtliche Depositenamt ju erlegen.

4) Gollten fich aber die Sypthefar - Glaubiger weigern, die Bablung por der bedungenen oder gefestichen Aufkundigungefrist anzunehmen, so ift ber Kaufer verbunden, die auf dem Sause baftenben Caften nach Maßgabe bes angebothenen Kauf-

schillings ju übernehmen

5) Gogleich nachdem der Raufer die erste Raufschillingsbalfte in bem oben ad 3. fesigefesten Zermine erlegt, oder nach Umftanden, die Sypothefarlaften übernommen haben wird, wird ibm bas Gio genthumsbekret ausgefolgt, er aus demfelben im Aftivstande der veraußerten Realitat an die Bewahr gebracht, im Paffivstande aber feine Derbindlichkeit zur Zahlung der zweiten Kaufschil-lingshälfte fammit 5|100 Binfen intabalirt werden.

6) Falls der Kaufer den obigen Lizitazions. Bebingungen jur bestimmten Beit nicht nachkommen wurde, wird auf feine Befahr und Untoften nach dem f. 449, ter G. D. eine neue in einem einzigen Termine adzuhaltende Lizitazion vorgenommen und dabei die Realität um was immer für

einen Preis bintangegeben werben.

Wevon die befannten Intereffenten ju eigenen Banden und die liegende Daffa ber Liebe Landes burch herrn Advotaten Minkes als auch jene Glaubiger, die inzwischen in bas Grundbuch gelangen wurden, oder denen aus welch' immer für einem Grunde ter gegenwartige Bescheid nicht zugeflellt werden konnte, mittelft bes am 28ten Merember 1839 B. 18392 aufgefielten Kurators herrn Udvofaten Leszczyński verfiandiget werden. Bemberg am 19. Juli 1844.

Rundmachung. (2736)(1)

Nro. 14453. Vom Magistrate der k. Hauptstadt Lemberg wird befannt gemacht, es fei über Unsuchen des Ignatz l'app jur Befried gung tes erflegten Betroges pr. 2620 ff. 18 fr. 20 28. fammt Binfen und Gerichtskoften in Die Beroußerung ber ju tem sochfolligen Fischel Berger Katz nunmehr Jacob Berger Ratz geborigen Realitateat theile Nro. 547 214 namentlich feiner jechzehn Theile desselben Hauses, welche auf Grund tes Erbrechts nach Aron Berger Hatz tem Fischel Berger Batz anheim gefallen find, gewillict, und ju diefem Bebufe zwei Termine, als: auf ben 23. Geptember und 21ten Oftober I. J. immer um 3 Uhr Mochmittags festgescht, und zwar unter nachstehenden Bedingnigen:

1) Bum Musrufspreise wird ber Betrag mit 555 fl. 43 fr. C. Dl. ter als Werth ter jum Unboibe geftellten hausantheile mittelft ber amtlichen Abschäßung erhoben worden ift, angenommen.

2) Die Kauflustigen find gehalten, an Reugelb 10|100 d. i. die Gumme von 55 fl. 34 fr. C. Dl. ju Handen der Lizitazions-Kommission zu erlegen, biefes Ungeld des Bestbietbers wird rudgehalten und in den Raufpreis eingerechnet, den übrigen bingegen gleich rudgestellt werden.

3) Un benen fest efesten Terminen wird bie vorliegende Feilbietung bloß über oder nach dem

Schähungswerthe vorgenommen werden.

4) Der Kaufer ift verpflichtet, nach Daß bes Unboths jene Glaubiger, de ihre Forderungen vor dem Aufkundigunastermine nicht annehmen wollten, über fich ju nehmen und fonach jene Gut= haburgen über die erstandenen Unbeile sicher zu ftellen, mit Ausnahme jedoch bes Exefuzionefüh= rere Ignatz Papp, teffen Ferderung ibm nicht be-

laffen werden wird; ferner

5) ift ber Bestbiether gleichzeitig gehalten, ten Binausteft des Unboths, ber nach den übernom= menen Glaubig en erubrigt, ober nach Maggabe den gangen Raufpreis binnen 30 Tagen nach ber Merstandigung, daß bie gegenwartige Veraußerung jur Gerichtskenninis genommen worden , an das gerichtliche Depositenamt zu erlegen, auch fieht ibm unbenommen, tenfelben Preis über ten erflandenen Kausantheilen von den, Zeitpunfte an, ale er jum physischen Besite derfelben gelangt

fepn wird, gegen 51100 Verzinsung auf Die Zeitdauer siche zusiellen, bis ihm die Rablungstabelle ber Spoothekar-Glaubiger nicht jugemitielt merden witd.

6) Nachtem ber Raufer den weiter oben angefesten Bedingungen Genuge geleiftet haben wird, wird ibm bas Eigenthumsdefret der erstandenen Realitateanibeile zugefertigt, die Lasten mit Musschluß jener, die dem Grunde ankleben, als auch jener, ju beren llibernobme berfelbe verbunden ift, hieven geloscht, und auf den erlegten, oder allent= halb versichteten Kaufpreis übertragen werden; nicht minder wird derfelbe ferner auf deffen Roften als Eigenthumer tes gefauften Sausantheils intabulirt, und auf gleiche Weife in den phifis fcen Befig eingeführt werben.

7) Dem Kaufer wird weiterbin eingebunden, für den Fall, als er den Kauforeis nur versichert, und nicht, gerichtlich tinterlegt haben wird, bie entfallenden 51100 halbjobrigen Binfen ju Bunflen der Glaubiger an tas gerichtliche Depositen= amt unausbleiblich in voraus zu erlegen, sonach aber, ale ihm die Zahlungstabelle zugefertigt werden wird, nach Maß bes Unboths und der Zumeifung, die gablungef bigen Glaubiger binnen 14

Sagen ju befriedigen.

8) Collte der Raufer binwieder den bedunges nen Verpflichtungen in welcher immer Urt nicht nachtommen, wird auf beffen Grfahr und Reften unter Schadloshaltung gegen jeden bavon zu entstehenden Ubgang eine neue in einem einzigen Termine und um welchen immer Preis abzubal-

tende Lizitazion ausgeschrieben werden.

9) Wird lettlich der Fall eintretten, daß die fraglichen Sausantbeile an den befagten zwei Terminen nicht an Mann gebracht werden follten, alddann wird nach Vorschrift des f. 148 der G. D. jur Ginvernetmung der Glaubiger der Termin auf den 28ten Oftober 1844 Nachmittags 3 Uhr anberaumt, und gwar Behuft ihrer Erflarung, unter welchen begunfligenden Bedingniffen die meis tere Versteigerung ausgeschrieben werden foll, mit bem Beifage, daß die Richterscheinenden als beigetretten der Diebrheit der Erscheinenden angefeben werden wurden. - Ochluglich

10) Rudfichtlich der Uiberzeugung, welchen Las sten und Abgaben die ju veraußernden Untheile unterzogen sind, fleht den Kauflustigen die Ginfict der Stadttafel und der Steuerkaffe frei.

Woren allen Interessenten mit bem verflandigt werden, daß den des Aufenthaltes und des Mamer & felbft unbekannten Glaubigern, als: dem David Hersch Szczereczer over Schrenzel ges mount, in feinem eigenen als auch tes Jacob Siezereczer Erbschaft Ramen, und dessen allents halb unbekannten Erben, der liegenden Masse des Jacob Szczereczer oder Schrenzel und dessen muthmaßlichen Erben Chaje Golde Ney, dann David Hersch Szezereczer ober berer unbefanns ten Erben, der Mariauna Jasinaka ober de= rer Erben, des Anton Porzycki Erben ber Agnes Dražkicwiczowa, der Brama Berger auch derer Erben, dann dem Abraham Berger, ale auch beffen genannten Erben gur Bertrettung ihrer Rechte jum Rurater S. Abrofat Habaih mit Gubfliturung bee B. abvotaten Starzewski - jenen bingegen Glaubigern, die in der Zwischenzeit ihre Unspruche zur Safel angemeldet, over die von der gegenwärtigen Verlautbarung aus welcher immer Urfache jur erforderlichen Beit in die Kenntnis nicht gefet werden tonnten, binfichtlich einer gleichmäßigen Uiberwachung über beren Rechte &. Udvokat Dolanski mit Substituirung Des Sp. Ud= vokaten Zminkowski bestellt ift.

Lemberg am 4. Juli 1844.

# Obwieszczenie.

Nro. 14453. Magistrat stołecznego miasta Lwowa wiedomo czyni, że szesnaście części domu pod Nro. 547 2/4 łazącego w szczególności i mianowicie te tegoż domu oddziały, które w moc spuscizny po Aron Berger Hatz, Fiszlowi Berger listz spadiopadłość wydzielną czynią, w drodze exekucyi celem zaspokojenia Summy 2620 Złr. 18 kr. W. W. po odtrąceniu 40 kr. M. K. Ignacemu Papp z procentem i prawnemi wydatkami zasądzonej, stosownie do żądania tuż wymienionego wierzyciela, przeciw spuściźnie Aron Berger Katz dłużnej, w tutejszym Sądzie w dwóch następujących terminach to jest: dnia 29. Września i 21. Października r. b. zawsze o godzinie Sciej z południa pod następującemi warunkami sprzedane będą:

1. Na wywołanie pierwsze kwota 555 Zh. 43 kr. M. K. czyli mianowita wartość, jaka przez urzędowe oszacowanie owych części wyjednana

zostala, ustanawia się.

2. Chęć kupienia mający obowiązani są na wadium 10 100 czyli Summę 55 Złr. 34 kr. M. K. do rak licytacyjnéj kommissyi złożyć, zakład ten najwyż dającego zatrzymanym i w cene kupna wrachowanym, innym zaś zaraz zwróconym łędzie.

3. W oznaczonych dwóch jak wyżej terminach, wymienione części realności tylko nad, lub podług oszacowenia sprzedanemi dydź moga.

4. Rupiciel oraz obligowanym jest, owych wierzycieli którzyby przed zapadłym wypowiedzenia
czasem swe pretensyje przyjąć nie chcieli, w misrę podanej kupna kwoty na siebie przyjąć i na
nabytych częściach zabezpieczyć — ostrzega się
jednakże, że pretensyja exekwującego Papp przy
hypotece zatrzymaną bydź nie może.

5. Nabywca niemniej obligowanym jesi, kupna kwoty nadzwyż, jakowa się nad przejętych na siebie wierzycieli okaże, lub gdyby przejęcie wigrzycieli žadue nie nastąpiło. całą kupna cenę w przeciągu dni 80 po uwiadomieniu osiągnionem, że ta sprzedaż do sądowej wiadomości przyjętą została, do depozytu sądowego złożyć; równie zostawia się wolność temuż, całą kupna kwotę na kupionych częściach z obowiązkiem 51100 procentu sądownie płacenia zabezpieczyć to jest: od dnia tego rachować się mających, jak fizyczne posiadanie nabytego otrzyma, lecz tylko na tak długi czas, dopóki jemu tabella płatnicza wierzycieli hypotekowanych zaspokość mająca doręczena nie zostanie.

6. Gdy kupiciel powyższym warunkom zadosyć uczyni, otrzyma dekret kupna własności,
wszystkie ztąd ciężsry zmazane, z wyjatkiem
owych, które lub przy gruncie pozostać muszą,
lub które sam na siebie przyjął, i na złożone
sądownie kupni, albo też w młarę na siebie
przyjętą ceny kwotę przeniesienemi zostaną, jako też i za właścjciela kupionego dobra zaintabulowanym, niemniej do posisdania fizycznego
takowego wprowadzonym będzie, jeżeli tym celein na swój wyłaczny expens należyte podanie

przedłoży.

7. Hapiciel oraz obowiązanym jest, w tym składzie rzeczy, gdy kupna kwotę jedynie przy sobie zabezpieczoną zatrzyma, i z takowego sądownie żadną część nie złoży, od tego wypadły procent po 5/100 z góry do depozytu sądowego na rzecz intabulowanych wierzycieli półrocznie składac, kapitał zaś sam z zaległością niejakową w 14 dniach po otrzymanej tabelli płatniczej wierzycielom hypotekowanym, mocą tejże do zaspokojenia przeznaczonym nieochybnie zapłacić.

8. Lecz gdyby kupiciel wyż wytknietym warunkom zadosyć uczynić zaniedbał, naówczas na koszt i z niebezpieozeństwem jego, nowa inna w jednym tylko terminie, a nawet i niżej szacunku odprawić się mająca licytacyja rozpisaną zostanie, i za szkody wszelkie z podobnego wiarolomstwa wynikłe, tenże nie tylko zatrzymanem wadiom lecz i innym swym majątkiem odpowie-

dzialnym będzie.

9. Jeżeli zaś wymienionej realności części w oznaczonych jak wyżej dwóch terminach sprzedanemi nie zostaną — stosownie do przepisu § 143 K. Sąd. celem ułożenia przez wierzycieli innych, przyszłą sprzedaż nlatwiających kondycyj termin ua 28. Października r. b. o godzinie stej popoludniu oraz przeznaczonem jest z tem zastrzeżeniem, że kredytorowie niestowiący za zgodnych większości głosowaniu stawiacych się poczytanemi będą.

10. Celem przekonania się o ciężsvach i daninach sprzedaży wystawionych części obowiązujących każdemn się wolność zostawia, tak Ta-

bule jako i kasse podatkewa przejrzeć.

O czem wszyscy wierzyciele z tym dodatkiem

uwiadomieni zostają, że tym, o których życiu i pobycie zapewnienia nie ma, jako i tychże nieco pozostelym Sukcessorom, ani imiennie ani z ich istnienia niewiadomym, jako to: Dawidowi Hersch Szczereczer lub Sch enzel zwanemu, w tegoż swym wlasnym, jakoteż massy spadłobierczej Jakoba Szczereczer imieniem, lub tychże jakimbadź Sukcossorom massie leżącej Jakóba Szczereczer i Schrenzel mianowanego, i tegoz mniemanym spadłobiercom Chaj Goldzie Ney i Dawidowi Hersch Szczereczer, albo innym jeszczo niemiennym Sukcessorom Maryjannie Jasińskiej, czyli tejże następcom Antoniego Porzyckiego sukcessorce Aguieszco Drażkiewiczowej, Starozakonnéj Brama Berger, tudzież i Abrahamowi Berger, niemuiej tychże nieimiennym Sukcessorom dla zachowania tychże praw, kurator w osobie Pana Adwokata Kabath z substytucyją Pana Adwokata Starzewskiego, - zaś tym kredytorom, którzyby lub poprzednio do Tabuli zgłosili sie. lub też owym wszystkim, którzyhy niniejsze uwiadomienie w stosownym czasie bądź z przyczyny jakiejchcą doręczonóm bydź nie mogło, w podobnym jak wyżej celu za kuratora Pan Adwokat Dolański z substytucyją P. Adwokata Zminkowskiego postanowionym jest.

We Lwowie dnia 4. Lipca 1844.

Nro. 23040. Per C, R. Forum Nobilium Leopoliense conformiter requisitioni Inclyti Consilii Reg. Locumtenentialis Hungarici ddto. 30. Aprilis 1844 N. 16309 ad hujas C. R. Gubernium directae, atque medio alti mandati appallatorei ddto. 16. Julii 1844 N. 13019 huic reg. Foro pro functions officii resignatae, detentores obligationum super 2000 fir. per olim Comitem Eszterházy anteactum Rosnaviensem Episcopum in rem Stephani Diones anno 1809 exaratarum, medio Edicti ter novalibus Leopol. inserendi adeitantur cum eo, ut has obligationes in legali termino ee certins proferant, secus tales

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 3. Augusti 1844.

(2741) Rundmachung. (1)
Mro. 43263. Bur Besetzung der bei dem Masgistrate in Jaroslau Przemyslor Kreises ersedigten Stelle eines Konzeptspraktikanten, womit das Adjutum von Zweihundert Fünfzig Gulden C. M. verbunden ist, wird hiemit der Konkurs ausgesschrieben.

Bittwerber haben bis 15. September 1944 ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Jaroslauer Magistrate, und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesehten Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst

des Kreisamtes, in deffen Begirke fle wohnen, ein-

a) über das Alter, Geburtsort, Stand und

Religion,

b) über die jurudgelegten juridifchen Studien, und auch die Bablfabigkeitedekrete, die der Kandidat vielleicht icon erhalten hat, die aber kein
nothwendiges Erforderniß find,

c) über die Renntniß der deutschen, lateinischen

und polnischen Sprache,

d) über bas untabelhafte, moralische Betragen, bie Fabigfeiten, Verwendung, und die bisberige Dienstleistung, und zwar so, daß barin keine Perriode übersprungen wird,

e) haben felbe anzugeben, ob und in welchem Grade fie mit ben übrigen Beamten des Jaroalauer Magiftrate verwandt ober verfcmagert feien.

Dom f. f. galig. Canbesgubernium.

Lemberg den 6. Mugust 1844.

(2421) Edictum. (1)

Nro. 12227/1844. A Regiae Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu, praesenti Edicto Mariannae Szczygielska, Dominico Szczygielski, Mariannae Labaza, Eudoxiae Figlowska et Theresiae vel Catharinae Josephae de Szczygielskie Szalińska de vita et domicilo ignotis notum redditur, quod contra ipsos Mathias et Marianna Palenica de praes. 10. Martii 1843 ad N. 5260 petitum intuitu intabulationis se pro dominis utilibus fundi sub Nro. 576 1/4 siti ad St. Lazarum spectantis, in hoc Judicio exhibuerint, ideoque Officium et opem judicis imploraverint.

Qunm Judicio ignota sit corum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias hacreditarias versentur, visum est curatorem eis dare, qui personas corum gerat, corum periculo et aumptu Advocatum Dominum Duniecki, quocum petitum in Judicinm delatum, deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto lidem admonentur, ut ea e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni suae proficua sibi esse videantur; ni faciant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt. De quo informantur.

Ex Consilio reg. Magistratus. Leopoli die 20. Junii 1844.

(2718) Edykt powołujący. (1)

Nro. 206. Zwierzchność konskrypcyjna państwa Krzywaczki, obwodu Wadowskiego, powołuje następnie wymienionych do stużby wojskowej popisowych i z miejsca urodzenia swego uszłych poddanych, jako to:

z Krzywaczki:
Piotra Kantorka z pod Nr. domu 12,
Piotra Dabrowe — 74,
Jędrzeja Piątka — 88,
Tomasza Plichte — 108,

z Beczarki:

Adama Leśniaka z pod Nr. domu 20, i 53, Jędrzeja Macha

aby sie w przeciegu trzech miesięcy do Kancelaryi tutejszéj stawili, inaczej z tymiż jako z zbiegami podług przepisu prawa postapiono zostanie.

Rrzywaczka dnia 16. Sierpnia 1844.

Ediktal = Vorladung. Nrs. 720. Vom Dominio Dombrowa, Tarnowor Rreises, werden die militarpflichtigen unbefugterweise abmefenden Individuen, und zwar;

aus ber Stadt Dumbrowa: Haus-Mro. 51. Salamon Sturm,

80. Josel Wurzel, 92. Israel Hollender, 94. Joseph Lewy,

- 100. Joseph Tomaszewski,

- 119. Anten Chodor, -- 125, Teophil Rudlacz, aus ber Borftadt Podkosiele:

Saus-Mro. 73. Michael Sobol, aus dem Dorfe Bagienica:

Baus Mro. 18. Michael Minor,

45. Michael Wróblewski,

50. Saul Kopeć, - Joseph Ropeć, que dem Dorfe Olennica:

Baus-Mro. 3. Thomas Kasprowicz,

25. Emanuel Kowalski, 42. Joseph Biskup, aus bem Dorfe Zdzary :

Haus-Mro, 42. Fille Schall, porgeladen, binnen feche Wochen im Dominital. amte zu erscheinen, bie Ubwefenheit zu rechtfertis gen, und ber Militarpflicht Benuge ju leiften, midrigens ju gewartigen, als Refrutirungefluchti. ge behandelt ju werden.

Dombrowa am 13ten Mugust 1844.

Ediftal-Vorladung. (2745)(1)

Mro. 148. Dom Dominio Urosz, Samborer Rreifes, wird ber unbefugt abmefende beuer auf ben Uffentplat berufene und nicht erfchienene Stephan Pukalak aus Lopasne Enro. 42 biemit aufgefordert binnen feche Wochen bieramis ju erfceinen und feine Ubrocfenbeit ju rechtfertigen, widrigens derfelbe als Refrutirungsfluchtling betrachtet und nach den bestehenden Borfmriften behandelt werden wird.

Mon der Grundobrigfeit. Urosz am 20ten August 1844.

Ediftel-Citation. (2667)

Mro. 199. Don Geite Des Dominiums Popiele Samborer Kreifes merden die ohne chrig-

feitlicher Bewilligung illegal abwesenven Refrutirungsfilicitinge, alv: isak Kreisberger ex Cons. Nro. 4. Moses Kupferberg ex CNro. 6. Hersch Hubel ex CNro. 146. und Mechel Hammermann ex CNro. 5 hiemit vorgeladen binnen 6 Wochen beum Dominio ju erscheinen und ihre vorschriftwiedrige Ubwesenheit ju rechtfertigen, als fonst diefelben als Rekrutirungsfluchtlinge angefeben und bekandelt merden murden.

Von ber Grundobrigfeit. Popiele am 5ten August 1844.

Edictal - Citation. (2667)(2)

Mro. 105. Von Seite Des Dominiums Schodnica Samborer Kreifes, werden die ohne obeigkeitlicher Bewilligung illegal abwesenden Retrutirungsflüchtlinge, als: Samuel Suchesdoff ex CNro. 37. Manns Hirsch ex CNro. 37. Abraham Backenroth ex CNro. 37. Andreas Jacuszko ex CNro. 37. und Hawrylo Stankiewicz ex CNro. 5 biemit vorgeladen, binnen sechs Wochen beym Dominio ju erscheinen und ihre vorschriftewidrige Ubwesenheit zu rechtfertigen, als sonft diefelben als Retrutirungsflüchtlinge angeseben und behandelt merben murben.

Von der Grundobrigfeit. Schodnica am 5ten August 1844.

(2698)Ediktal=Vorladung. (2)

Mro. 390. Bom Dominio Rycheice, Samborer Kreifes, werden nachstehende jur Stellung auf den Uffentplat porgemerkten aber nicht er-Schienenen Individuen, als:

von Michalowice:

Saus-Mro 150. Wasyl Jaciow,
— 168. Iwan Mazur, aufgesordert, binnen 4 Wochen in ihre Beimath gurudgutehren, weil sie sonst als Refrutirungsflüchtlinge behandelt merden murden.

Deminium Rycheice am 5ten August 1844.

(2733) dift.

Mro. 810. Bon dem f. f. Justigamte der Rammeralherrschaft Kalusz werden auf Unlangen der Erben nach dem verftorbenen Felix Poptawski die zu dessen Verlassenschaftsmassa gehörigen in dem Städchen Rafusz aub NCons. 420 und 520 liegenden hauser sammt Grunden am 25. Geptember 1844 Fruh um 9 Uhr öffentlich an den Meifibiethenden einzelnweise veraußert merden. -Der Werth der erstern Realität besteht in 200 fl. C. M. der lettern in 500 fl. C. M. - Kaufe lustige, welche mit einem 10,100tigen Babium verleben fern muffen, haben am obbenannten Toge in der biefigen Umtekangler ju erscheinen, allwo auch früher die Lizitationsbedingnisse eingefeben merden fonnen.

Kalusz am 14ten August 1844.

# Zieńnik urzędowy. Lwów dnia 27. Sierpnia 1844.

NAME AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PAR

# (2659) Rundmadung. (3)

Nro, 14670. Bei dem &. f. galizischen Strafgerichte in Wischnis ist eine Auskuttantenstelle mit dem Adjutum von 200 fl. C. M. und für Bewerber aus anderen Provinzen mit ve Zulage von 100 fl. C. M. zu besehen.

Bewerber um diese Stelle haben nach Vorschrift des g. 7. des mit Kreisschreiben bom 15. September 1837 bekannt gemachten a. h. Morsmativs vom 7ten Jänner 1837 ihre mit den Machweisungen über das Alter, zurückgelegten Studien, erlangten Befähigung für das Richteramt oder doch für einen Auskultanten, über die etwa

(2647) Konfursaniskoreibung. (3)

Itro. 13100. Bey dem Zioczower k. k. Kreisamte ist eine unberittene Kreisdragonerstelle zu besehen. — Der jährliche Gehalt heträgt 150 fl. nebst der ärarischen, Leibesbekleidung. — Der Konkurs geht mit 15ten September i. J. zu Ende, bis wehin die Kompetenten und zwar Unterossiziere aus dem k. k. Militär ihre Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege ander vorzulegen haben. Individuen aus dem Livilstande, und solche die

(2663) An kündigung. (3)
Mro. 11342. Von Seite des Samborer k. k.
Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur tliberlassung der Auskührung des laut hopen Gub. Erlasser vom 15. Februar 1844 Bahl 2049 mit hohen Hofkammerdekret vom 28. Dezember 1843 Bahl 49745 genehmigten Baues einer lat. Filialskirche in dem Kolonialdorfe Königsau, gemäß hos hen Prassoial. Dekrets vom 18. Juli 1844 Bahl 854/g. g. g. eine Lizitazion am 6. September 1842 in der Modenicer Wirthschaftsamtskanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

# (2672) Ankundigung. (3)

Mro. 9285. Um 5ten September 1. I wird um 9 Uhr Vormittags zu Folge h. Gub. Dekrets vom 9ten d. M. Z. 45608. in der hierortigen Kreikamtkkanzlen die Lizitazion wegen Lieferung des in dem Schuljahre 1844 45 erforderlichen Vrennholzek für die bevden Seminarien, vann das gr. k. Priester- und Korrekzionshaus statt sinden, der Bedarf ist:

Fur bas lat. Geminarium :

116 214 n. ö. Klafter harten, 30 n. ö. Klafter weichen,

geleisteten Dienste, ferner über die Kenntnif der lateinischen, deutschen, polnischen oder doch einer slavischen Sprache, und über das Bedürsniß einer Unterstüßung gehörig belegten Gesuche, beu dem gedachten k. k. Strafgerichte, wenn sie aber bereits in öffentlichen Diensten standen, mittelstihrer Vorstände binnen vier Wochen vom Lage der Einschaltung dieser Kundmachung in die Wiesner Zeitungsblätter gerechner zu überreichen, und überdieß anzugeben, ob sie mit Beamten des obsgedachten Strafgerichtes in Verwandschafts oder Verschwägerungs-Verhältnißen, und in welchem Grade stehen.

Lemberg am 6. August 1844.

aus der Militardienstleistung ohne Vorbehalt der Invalidenversorgung ausgetretten sind, werden nicht angenommen, und follte ein berittener Kreis-dragoner, um diese Stelle ansuchen, und solche erhalten, so wird eine berittene Kreisdragonerstelle mit welcher nebst obigen Genüßen noch die Russlung und Armatur verbunden ist, zu besehen sepn.

### Wom f. f. Rreisamte.

Złoczow am 5. August 1844.

Das Praetium fisci beträgt 803 fl. 56 kr. C. M. nebst Materialien im Werthe von 221 fl. 18 2/4 kr. und Naturalfrohnen im Werthe von 623 fl. 37 3/4 kr., welche von der Konkurenz dem Unternehmer unentgelblich beigegeben werden. Das Vadium beträgt 80 fl.

Bei dieser Versteigerung werden auch schriftliche Offerten angenommen, daber es gestattet wird, vir oder auch während der Lizitazionsverhandlung schriftliche Offerten der Lizitazions-Kom-

mission zu übergeben.

Sambor am 6. August 1844.

für das gr. k. Seminarium:
210 n. ö. Klafter harten,
200 — weichen,
für das g k. Priesterhaus:
30 n. ö. Klafter harten,
14 — weichen,

für das g. k. Korrekzionshaud:

6 n. ö. Klafter harten und 6 — weichen Holzes.

Unternehmungslustige haben daber on diesem Tage versehen mit einem Nadium von 998 ft. C. M. zu erscheinen.

Dom f. f. Kreisamte. Bemberg am 18ten august 1841.

(2724) Ligitazions-Unfündigung (1) wegen Lieferung bes Schachtseilbedarfs für die Salinen bes Samborer, Strper und Kolomeaer Kammeralbezirkes.

Nro. 7683. Bur Lieferung der für die galigiichen Gurfalinen bes Samborer, Strper, und Rolomear Rammetal. Begirfes in den Bermaltungejahren 1845-1846 und 1847, erforderlichen

Schachtseile wird am 23ten September 1844, um die gte Vormittagsstunde in der Umtskanzlei der f. k. Kammeral-Bezirks-Verwaltung zu Sirv, die öffentliche Lizitation unter Vorbehalt der köheren Genehmigung abgehalten, und dieses Geschaft dem Mindestfordernden überlassen werden.

Der-beilaufige Bedarf an Schachtfeilen für die bezeichneten Salinenwerke, dann bie biefur bemef-

fenen Riskalpreife und Dabien betra, en:

| Benennung  |                              | jahi<br>hachti |      | M          | of di    | der Sti | ide     | Gewichte |         | Zusammen in einem Jahre           |      |                         |          |            |         | Hier     | ällt  |     |
|------------|------------------------------|----------------|------|------------|----------|---------|---------|----------|---------|-----------------------------------|------|-------------------------|----------|------------|---------|----------|-------|-----|
| der        | der in ben Ber-<br>maltungs- |                | ter= | Lange Dide |          |         | RI      | Klafter  |         | im beis<br>läufigen<br>E Gewichte |      | pr. im G<br>Wiener famm |          | its Cium   |         |          |       |     |
| Galinen    | 2                            | Sabre          | n    | pen        | bis      | non     | 615     | von      | von bis |                                   |      |                         | Bentner  |            | Betrage |          | 41112 |     |
|            | 845                          | 846            | 847  | Rla        | fter     | Be      | Te.     | Pfi      | inden   | Kift.                             | Btr. | Ħ                       | A.       | fr.        | II ft.  | fr.      | ft.   | fr. |
| Lacko      | 3                            | 3              | 3    | 90         | and take | 2       | -       | 6        |         | 270                               | 16   | 25                      | 12       | 51 3 4     | 209     | 1        | 20    | 54  |
| Starasol . | 6                            | 6              | 6    | 72         |          | 21/2    | -       | 8        | 9 1 3   |                                   | 40   | 25                      |          | -          | 517     | 43       | 51    | 46  |
| Drohobyez  | 2                            | 2              | 2    | 52         | -        | 2112    | asmiret | 8        | 9 1 3   |                                   |      | 50                      |          | contacts   | 122     | 1        | 12    |     |
| Solec      | -                            | -              | 1    | 50         |          | 2112    | and the | 8        | 9 1 3   |                                   | -    | 50                      |          | m_301 550+ | 57      | 53       | 5     | 47  |
| Stebnik    | 4                            | 4              | 4    | 45         | ratema   | 2       | -       | 6        | -       | 180                               |      | 75                      |          | -          | 138     | 15       | 13    | 49  |
| Bolechow   | 4                            | 4              | 4    | 44         | capatra  | 21]2    |         | 8        | 9 1 3   |                                   |      | 25                      | 70MP     | -          | 209     |          | 20    | 54  |
| Dolina     | 1                            | 2              | 2    | 60         |          | 2112    |         | 8        | 9 1 3   |                                   | 1 4  | 25                      | -        | -          | 144     |          | 14    | 28  |
| (          | 3                            | 3              | 2    | 95         |          | 2 1 1 2 | 1 0.    | 8        | 9 113   |                                   |      | _                       |          |            | 340     |          | 34    | 3   |
| Hałusz .   | 3                            | 3              | 2    | 70         |          | 2       | -       | 0        | MACH!   | 2,10                              |      | 50                      |          | -          | 160     |          | 16    | 14  |
| (          | 1                            | 1 1            | 1    | 60         | 1155     | 13,4    |         | 5 1 4    |         | 60                                |      | 50                      |          |            | 45      | 1        | 4     | 30  |
| Rozulna.   | 5                            | 5              | 5    | 60         | -        | 2112    |         | 8        | 9 1 3   | 300                               | 1    |                         |          |            | 360     | 15       | 36    | 1   |
| Utorop .   | 2                            | 2              | 2    | 65         | *******  | 2       | 1       | 6        | -       | 130                               | 1    | 75                      | -134-00- |            | 99      |          | 9     | 00  |
|            | 2                            | 2              | 2    | 100        |          | 2 1/2   |         | 8        | 0.410   | 120                               | 7    | 25                      |          |            | 93      | 14       | 9     | 19  |
| Hossow .   | 2                            | .2             | 2    | 60         | _        | 2 132   | -       | 6        | 9 1 3   | 200<br>120                        | 18   | 50<br>25                |          |            | 237     | 57<br>14 | 23    | 100 |
| Summa      | 40                           | 41             | 40   |            | 100      | 1 814   | 10:10   | 11-      | 10413   |                                   |      |                         |          | 51 3]4     |         |          | 1     |     |

Es wird querft auf die Lieferung bes Chach= feil - Bedarfe fur die in jedem ber drei Kammeral-Beurfe gelegenen Galinen und zwar fur bas Berwaltungsjohr 1845, in 8 Partien abgefenbert fobann auf gleiche Urt fur Die 3 fabrige Deriote, bas ift, vom 1. Nerember 1844, bis Ende Ottober 1847, ferner fur alle Galinen ber brei Range meralbegirte gufammen fur bas Bermaltungsichr 1845, und endlich auf ben Befamtbedarf fur bie 3 Bermaltungejahre 1845 - 1846 und 4847, für olle vorbenannten Salmen gusammen ligitirt mer-Der entichelbenden Rammeralbeborbe bleibe bas Richt vorbehalten, entweder ben einen ober ben andern Unboth ober aber feinen berfaben que beflattigen. Der Gifteber bleibt mit Bergichtleis fing auf ben im f. 862, bes allgem: burgerl: Gefesbuches gefesten Termin fur feinen Unboth, bis jur Entscheidung baftend.

Bur Bigication wird Seretmann jugelaffen ber ben gehnten Theil ber Bisfalpreife als Reugelb erlegt, und vermoge ber bestehenden Borfdriften von Aerariaf-Lisitationen nicht ausgeschloffen ift.

Das Reugeld wird nach erfolgter Bestättigung bes Unbetbes ale Rantion für die punktliche Bu-

baltung der Bieferungsbebingniffe gurudbefalten merber. Die Schachtfeile find von bem Erfteber auf jedesmaliges Berlangen ber f f. Galinenam ter und zwar langftens binnen 4 Wochen nach ber gemachten Bestellung auf feine eigenen Koften an die betreffenden Golinenamter abzuliefern, welche bann für die gelieferten Schadtfeile, wenn fie qualitatmaffig befunden worden find, Die entfalfente Bablung gegen flaffenmaffig geftempette Quittung Des Etflebers leiften werben. Gollte im Laufe der Lieferungszeit von poben Orter eine Menderung in ber Schachtfeltbeforgung allenfalls burd eigene Regie angeorgnet werben, ober in bem Bedarf burch Auflaffung der einen ober ber andere Galine von felbft eintreten fo ift ber Wertrag im erfteren Ralle nach porausgegangener einvierteijabrigen Muffundigung von Geite ber Befallen Beberte gang aufgelost und im Bien Falle bat ber Rontrabent fur Die eingetretene Menterung feine Werqueung angufprechen; fur beis Rall aber, daß die bengunten Galinenamter Schichtfeile von anderen Dimenfionen oder et e gropere Anjabl derfelben bedürfen follten, als in dem vorstehenden Verzeichnisse aufgeführt erscheis

nen, hat Kontrabent selbe ebenfalls und auf gleiche Weise wie die andere nach vorhergegangener vierwöchentlichen Bestellung um den erstandenen Kontraktpreis an die betreffenden Salinen abzutiefern: Ferner wird noch bekannt gamacht, daß auch gestattet ist, schriftliche verslegelte Unbothe (Offerte) einzureichen, von welchen unter folgenden Bedingungen Gebrauch gemacht werden wird.

ttens Muffen dieselben mit dem oben bemerkten Reugelbe im Baaren oder in öffentlichen Kreditspapieren, deren Werth nach dem letbekannten börsenmäßgen Kurse zu berechnen, und bezüglich der Staatsschuld=Verschreibung des Unlehens vom Jahre 1834, und 1839 nach tem Nominalbetrage anzunehmen ist, oder mit dem ämtlichen Erlagsscheine über die im Baaren oder mittelst öffentlichen Obligationen geschehene Depositirung des Reugelbes bei einer Gefälls-Kasse belegt sepn.

2tens Muffen dieselben vor der Lizitations-Berhandlung der Kammeral-Bezirks-Verwaltung in Stry oder auch während der Lizitation und bis zum Abschlusse der mundlichen Ausbiethung der Lizitations-Kommission übergeben werden.

Stens Die überreichten Offerten muffen einen beutlichen Preisanboth mit ber ausdrücklichen Ersklarung, ob der Anboth für die partieweise oder für die Konfretallieferung, dann ob für Ein Sahr oder für Drei Jahre gemacht werde, iu Zahlen und Buchstaben ausgedrückt und mit dem Namen, Charakter und Wohnort des Ausstellers unterszeichnet enthalten

4tens Durfen diese Unbothe burch keine ben Elgitations. Bedingniffen wiedersprechende Rlausel
beschränkt seyn, vielmehr muffen dieselben die Erklarung enthalten, daß der Offerent die in der Unkundigung und in den Littations-Bedingniffen

(2712) Ronfurs - Uusschreibung. (1)
Nro. 3925. Bei dem Postinspektorate ju Feldskirch ist die kontrollierende Offizialen - Stelle mit 700 fl. Gehalt und der Verpflichtung zum Erlage der gleichen Kauzion in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Dienststelle haben ihre gesbörig dokumentirten Gesuche, unter Nachweisung der Studien, der Postmanipulazions und Sprach-Kenntniße, dann ihrer bisherigen Denstleistung bei

(2743) An kund ig ung. (1)
Mro. 10746. Zur Herstellung der zur Regulis
rung des Stry-Flußes in der I. und II. Bauabs
theilung bei Hurnie und Koniuchow, mit der h.
Gub. Aerordnung vom 10. August I. J. Z. 44631
genehmigten Wasserwerke, im Wege der Unters
nehmung, wird am 5ten, 9ten und 12ten September 1844 Vormittags um 9 Uhr in der Stryer
Kreisamts-Kanzlei die öffentliche Versteigerung abgehalten und die Unternehmung dem Mindestors
dernden überlassen werden.

enthaltenen Bestimmungen genau befolgen wolle. Non Außen mussen biese Eingaben mit der Aufschrift beieichnet sen sUnboth zur Lieserung des "Schachtseil-Bedarfs für die k. k. Salinen des "Samborer, Stryer und Kolomäer Rammerals"Bezirkes für die Zeit vom 1ten November 1844, "bis . . . Die schriftlichen Offerten sind von dem Zeitpunkte der Einreichung für den Offerenten, für das hohe Uerar aber erst, vom Tage der Genehmigung verbindlich. Diese Offerten werden nach beendeter müntlichen Versteigerung nachdem alle anwesenden Lizitanten erklärten, keinen andern mündlichen Unboth machen zu wollen, in Gegenwart der Pachtlustigen von dem Lizitations-Rommisfär eröffnet und kundgemacht.

Uis Ersteber der Lieferung wird bann ohne weitere Anbothe zuzulassen, derjenige anerkannt, der entweder bei der mündlichen Werhandlung oder nach dem ordrungsmäßgen schriftlichen Anbothe, als der Mindestfordernde erscheint, sosern dieser Bestdoth an und für sich zur Unnahme und zum Ubschlisse des Lieserungsvertrags geeignet bestunden wird. Hiedei wird, wenn der mündliche und schriftliche Unboth vollkommen gleich seyn sollte, dem mündlichen, unter zwei oder mehreren gleichen schriftlichen Anbothen aber jenem ter Vorzug gegeben werden, für welchen eine vom Lizitations-Kommissär sogleich vorzunehmende Berlosung entscheidet.

Die übrigen Ligitations Bedingniffe tonnen bis jum Tage der Ligitation in den gewöhnlichen Amtiftunden bei der Kammeral-Bezirks Vermaltund in Stry eingefehen werden.

Von ber f. f. Cameral-Begirff-Berwaltung. Stry am 21. August 1844.

der Oberpost-Verwaltung ju Innebruck im vorgefchriebenen Wege langstens bis 10ten September
d. J. einzubringen und darin anzugeben, ob und
in welchem Grade sie mit einem Beamten des Postinspektorats in Feldeirch etwa verwandt oder verschwägert seien. — Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Von der f. f. galid. Oberpostverwaltung. Lemberg ben 19ten August 1844.

Der Fiskals und Ausrufspreis beträgt 8160 ft. 26 fr. C. M., wovon das 10pergentige Badium vor der Ligitagion erlegt werden muß

Die Ligitazionsbedingniffe konnen in den gewohnlichen Umtsftunden in der Rreisamts-Registratur eingefeben werden.

Die Unternehmungslustigen haben sich daber am oben bemerkten Tage und Orte jur Versteigerung einzufinden.

Vom f. f. Kreisamte. Stry am 20. August 1844. (2637) Einberufungs-Ebikt. (1)

Nro. 9576. Bon Seite des Bukowiner k. k. Kreisamts, werden die aus dem Orte Wasloutz feit mehreren Jahren unbefugt abwesenden Milistarpstichtigen Unterthans-Sohne, als:

| Wasyl Iwanowicz   | ex Nro. 27.                            |
|-------------------|----------------------------------------|
| Mathey Abrahamiuk | 58.                                    |
| Georg Koitzan     | 119.                                   |
| Johann Bassiuk    | 182.                                   |
| Stefan Zapoliczin | 97.                                    |
| Juon Zakordansky  | 110.                                   |
| Theodor Czornohuz | 194.                                   |
| Juon Reguez       | 225.                                   |
| Gabriel Lipecky   | 11.                                    |
| Illie Kriszak     | 183.                                   |
| Georg Hlibka      | 201,                                   |
| Juon Pidlubny     | 209.                                   |
| Theodor Bassink   | 182.                                   |
| Juon Abrahamiuk   | 50.                                    |
| Juon Komarczuk    | 91.                                    |
| Nicolay Hozak     | 160.                                   |
| Georg Iwaniuk     | 55.                                    |
| Wasyl Sinatynsky  | 197.                                   |
| Illasz Pidlubny   | <b>~~~ 209.</b>                        |
| Johann Wasylowsky | 4.                                     |
| Johann Pidlubny   | 84.                                    |
| Johann Parisky    | 83.                                    |
| Wasyl Romaniuk    | 186.                                   |
| Olexa Zurowetz    | 61.                                    |
| Theodor Kozubka   | <b>—</b> — 156.                        |
| Thanasy Kostiow   | —————————————————————————————————————— |
|                   | 120.                                   |

piemit aufgefordert in dem Zeitraume von 6 Monaten in ihren Geburtsort zurückzufehren und ihre unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen; wie drigens die in dem Auswanderungspatente vom 24ten Mart 1832 fanctionirte Strafe gegen diefelben verhängt werden wurde.

Bom Bukowiner t. f. Kreisamte. Czernowitz ben 22ten May 1844.

(2731) Rundmachung. (1)
Mro. 4052. Die hobe k. k. allgemeine HofKammer hat mit Dekret vom 9ten July 1844
Bahl 26623/1124 das Postdistanzausmaß zwischen
Stry und Lubionce vom 1ten September 1844
angefangen, von 1 auf 1 1/38 Post zu erböben

(2601) Rundmachung. (1) Mro. 21992. Bom t. t. Lemberger Landrechte,

werden die Inhababer folgender am 2ten Janner 1822 Serio 483 verlooften oftgalijischer Kriegs-

darlebens Obligazionen, namlich :

1tens. Der Obligazion vom 2ten Juny 1794 R. 1699 über 6 fl. 35 fr. pr. 3 1j2 von 100 (beten Binsen vom 1ten November 1804 rucffandig sind) auf den Namen der Herrschaft Towarnia der Broszpiowska Samboror Areises lautend, und

2tens. ber Obligazion vom 12ten July 1797

Pozew edyktalny.

Nzc. 9576. C. K. Urząd obwodowy Bukowiński wzywa niniejszem nieobecnych od kilku lat bez pozwolenia a do służenia wojskowo obowiązanych synów poddanych z Wasłowiec (Wasloutz), mianowicie:

| The course of th |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Wasyla Iwanowicza z pod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nru. 27.       |
| Macieja Abrahamiuka -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 58.          |
| Jerzego Koitzana -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 119.         |
| Jana Basiuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 182.         |
| Stefana Zopoliczyna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97.            |
| Jana Zakordońskiego -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 110.         |
| Teodora Czarnohuza —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>- 194</b> . |
| Jana Begusza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 225.         |
| Gabryjela Lipeckiego -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.            |
| Elijasza Kryszaka —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 183.         |
| Jerzego Hibke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 201.         |
| Jana Pidlubnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 209.         |
| Teodora Basiuka -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 182.         |
| Jana Abrahamiuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 50.          |
| Jana Komarczuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91.            |
| Mikolaja Kozaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b> 160.  |
| Jerzego Iwaniuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-</b> 55.   |
| Wasyla Sinatyńskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 197.         |
| Elijasza Pidlubnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2</b> 09.   |
| Jana Wasylowskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 4.           |
| Jana Pidlubnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b> 84.</b>    |
| Jana Paryskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>83.</b>     |
| Wasyla Romaniuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>– 186.</b>  |
| Olexe Zuroweca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 61.          |
| Teodora Kozubke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>— 156.</b>  |
| Tanazego Hostiowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - AOR          |

C. R. Urząd obwodowy Bukowiński. Czerniowce dnia 22go Maja 1844.

befunden. — Welches im Grunde hoben Gubernial-Erlaßes vom 25ten July 1844 Bahl 44655 hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

R. R. Ober = Postverwaltung in Galigien.

Cemberg am 19ten Muguft 1844.

M. 1691 über 10 fl. 58 fr. beren 5/100 Interessen vom 1ten November 1805 aushaften, welz de Obligazion auf den Namen der herrschaft Towarnia Sors der Broszniowska Helona, Samboror Kreises samtet, mittelst Ediftes aufgefordert, diese Obligazionen binnen einem Jahre um so gewisser vorzubringen, widrigen Falls seibe für nichtig erklart werden wurden.

Aus dem Rathe bes f. f. Sandrechtes. Cemberg am Bten August 1844.

(2732) Antunbigung. (1)

Mro. 4028. Bu Folge Unerdnung ber boben f. f. allgemeinen Softammer adto 7ten Februar 1843 Babl 57851 wird die zwischen ben Kreis-Städten Bochnia und Nen-Sandec bisher bestehende, blof jur Beforderung von Korrespondengen dienende Reitpost Berbindung über Lipnica, unter Gingiehung ber im letterm Orie aufgestells ten Umipannungeftazion, mit Ende des 1. M. aufgehoben, bagegen mit ten Geptember b. 3. auf der neuen Rreikstraße über Azegocin eine felbstftandige Brief = Sammlung in bem Markte Wiszpicz dann ein formliches Postamt in Rzegocin errichtet, und eine wochentlich zweimalige Rariolpost von Bochvia über Rzegociv und Limanow nach Neu-Sandee und jurid in Gang gefest, welche nicht nur gewöhnliche Briefichaften, sondern auch beschwerte Briefe, Gendungen in baarem Gelbe und Frachtstude aller Urt, lettere jedoch bis jum Gewichte von jebn Pfund, beforbern wird.

Es werden demnach vom iten k. M. angefangen die Postamter zu Neu-Sandec und Limanow so wie in die neu ins leben tretenden Post. Unstallten zu Azegocin und Wiaznicz nebst Korzespondenzen auch Gelds und sonstige Fahrposts. Sendungen unter der angedeuteten Gewichtsbes

schrankung beforgen.

Diefes wird zur allgemeinen Kenntniß mit bem

(2540) Ediktal-Vorladung. (1)

Mro. 8535. Nachdem Stanislaus Malinowski aus Horopatnik auf die Vorladung seiner Konsfripzionsobrigkeit Bursztyn in seine Keimath nicht zurückgekehrt ist, so wird derselbe hiemit aufgesordert, um so gewisser binnen dreh Monaten nach dem ersten Erscheinen dieses Edikts in der sembers ger polnischen Zeitung nach Hause zurückzukehren, und sich über seine: unbefugte Entfernung und bisherige Ubwesenheit zu rechtfertigen, widrigens derselbe nach dem Auswanderungs Patente vom 24ten März 1832 behandelt wird.

Vom f. f. Kreisamte. Brzezan am 13ten July 1844,

(2713) Ronfurs- Musfchreibung. (1)

Nto. 3926. Bey der k. k. Oberpostverwaltung in Prag ist eine Offizialsstelle mit dem Gehalte jabrlicker 700 st. Conv. Münze, und im Falle der graduellen Vorrückung die letzte provisorische Offizialsstelle mit dem jabrlichen Gehalte von 500 fl. Conv. Munze gegen Erlag der Kauzion im Bessoldungsbetrage zu besehen; für welche der Konsturs bis 10ten September 1844 ausgeschrieben worden ist.

Die Bewerber um biefe Dienstftellen haben ihre geborig dokumentirten Gefuche unter Nachweisung

Betlage gebracht, daß die Postentfernung zwischen Rochnia und Rzegocin mit 1338 Posten, und zwischen Rzegocin und Limanow mit 1138 Posten stellungen Rzegocin und Limanow mit 1138 Posten sesten Rzegocin und Limanow mit 1138 Posten stellunges Bezirk der Briefsammlung zu Wisznicz nebst dem Markte gleichen Namens und den dazu geshörigen Ortschaften Wisznicz mały und Wisznicz stary noch die Dominien: Gosprzydowa, Leszyna, Lipnica und Polom, der Bestellungsbezirk des Postamtes zu Rzegocin hingegen die Dominien: Drużkow punty, Kierlikówka, Laskowa, Rozdziele, Rzegocin, Ujazd, Wojakówka

und Zbydniow umfassen wird.

Uibrigens werden ben dem hierortigen OberPostamte die Brief- und Fabrpostsendungen nach Wisznicz und Rzegocia am Dienstag und Samsstag um 7 Uhr Abends, die nach Sandec und Limanow aber, die Fahrpostsendungen ebenfalls am Dienstag und Samstag um 7 Uhr Abends, die gewöhnlichen Briefe hingegen vier Mal der Wosche, namlich: Montag und Frentag um 12 Uhr Mittags, dann Dienstag und Samstag um 7 Uhr Abends abgefertigt werden; wobei jedoch bemerkt wird, daß die Aufgabe der Briefe spätesstens eine Stunde vor der sestgesetzen Abgangszeit, jene der Fahrpostsendung bis 12 Uhr Mitstags zu erfolgen habe.

R. R. Oberpost-Verwaltung in Galigien.

Lemberg am 19ten Mugust 1844.

## Pozew

Nro. 8535. Ponieważ Stanisław Malinowski, rodene. z Koropatnik, na wczwanie swojej zwierzehności konskrypcyjnej Bursztyńskiej do domu nie powrócił, więc c. h. Urząd cyrkułowy wzywa go niniejszem, ażeby w ciągu trzech miesięcy po pierwszem umieszczeniu pozwu niniejszego w Gazecie lwowskiej do domu powrócił, i z nieprawnej nicobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim jak z emigrantem podług Patentu emigracyjnego z d. 24go Marca 1832.

Przez c. R. Urząd Cyrkulowy. Brzeżany dnia 13. Lipca 1844.

ber Studien der Postmanipulazions und Sprackkennenise, dann ihrer bisherigen Dienstleistung im
vorgeschriebenen Wege ben der k. k. Oberpostverwattung in Prag einzubringen, und darin anzugeben, ob und mit welchem Beamten der Prager
Oberpostverwaltung und in welchem Grade sie
etwa verwandt oder verschwägert seven.

Bas hiemit jur allgemeinen Kenntnis gebracht

wird. -

Bon der galiz. f. f. Oberpostverwaltung. Lemberg am 19ten August 1844.

Step. 18377. Ben ber f. k. vereinten Kommeral-Gefällen Werwollung für Gollzien und Luculum jährlicher 450 fl. das ist Ginhundert Glinfzig Gulden E. M. erladigt, für welche, nachbem bem dem der unterm 23ten April d. A. H. 514 pr. batte, ein neuer Bemerber - Konfure bis 20ten ausgeschriebene Konture, feinen genügenten Erfolg

Diejenigen, melde bieben Doften ju erhalten und poinifcen, ober einer anderen flavifchen bas an einer effentlichen Borftegranstalt mit gurtem Erfolge jurudgelegte Studium ber Forft-Reiffenschaft, über Die Kenntnif ber beutschen, munichen, baben ibre mit ben Zeugniffen über

Borladung.

Mre. 7137 Nachdem am 14ten Juni 1844 auf ben Suchowol r Feldern neun Pace Schnitt-maaren, als Sucke Perfal, Kamlot, schafwols, lene halvuder, Seitenschleier, Sidelicols Defangubernetung ber Hufbewahrung, im Grang Dern Sandschube, unter Ungeigungen ber ichmeren wollener Rips, feinener Hofenzeug - ein Bund baummollene Borburen und mehrere Dugend femelhagrener und baumwollener Weftenzeuge, fcafbaummellener Batift, Abichnitte fcafwellener fabegirfe ohne amtliche Deftattigung bann ber fcme-

> Sprache, über ihre bieberige Dienflieiflung, ibr moraliches Betragen, ihre körperliche Suchtig-keit jum Forfibienfte, bann mit ihrem Sauficheibierlandigen figateberrichaftlichen Wirthithafte-Weborbe hierorts ju überreichen, und barin anme, und bem Suftentagionereverfe belegten Beluwelchein Grabe vermandt oder veifchmagert finb.

Bumeifen. Diejenigen Bewerber, welche noch nicht in Staatsdiensten stehen, haben überdieß ihre Be-schäftigung seit bem Mustritte aus ben Studien bis jur Gegenwart, cone Unterbrechung legal nach.

Lemberg am 6ten August 1844

ren und einsachen Gefallsubertretung Der unter-laffenen Dlachweisung Des Bezuges — vergraben ohne Parifiel vorgefunden worden, so wird Jeberneunzig Tagen vom Tage ber Kundniadung ber ge-gemodrtigen Berfabung an gerechnet, in ber Umis-fanziei ber Brobper f. Kant. Beg. Wermaltung zu verfahren werben mirb. mit ber angehaltenen Cache ben Gefeben gemag tend maden gu fennen glaubt, aufgefordert, binnen erfcorinen, wibrigens, wenn biefes unterbleiben follte, mann, ber einen Unfprum auf Diefe Begenflande gel

Wen der f. f. Kam. Beg. Bemodlung.

Brody am 11. Juli 1844.

# in a market

Prüsel, eines Jedes Garten- und zweier Jo-ce Wiefengrundes, eines Pferdpauschats jährlicher b. ft. nebst 1 1/3 Sech Wiefengrund, endlich eines Schreib-Pauschäft jährlicher 2 st. W., gegen die Werksichtung zur Kristung einer Dienst-Kaution im einährigen Gebaltsbetrage, im Baa-ren, oder mittels Realpipoidet verbunden ist, s llogmin Samborer Kreifes it die Forficifelle ber Mohnung, eines Breninhelzbeputate jährlicher 30 nied. öfer. Klafter weicher Scheffer, ober harter balt jahrlicher 200 fl., ber Genuß einer freien Mrc. 21,617. In der Kommeral-herrschaft

Stelle ber britten Klasse mit bem Sehalte jahr-Renturs bis 15. Septimber Dienfistelle, wird ber licher 100 fl. und ben Mebengenuffen auf einer werben follte, auch diefe jugleich werbe befett anderen Ctaate eber Gonbe-Gerifchaft erlebiget

> Gefuche, bis jum bezeichneten Konfurs Termine Korftfache geteisteten Dienste, endlich über bie über ihr Lebenkalter, ihre körperliche Sauglichkeit jum Forstbienste, ihre Studien, über den an einer öffentlichen Forstlehranstalt mit gutem Erfolge absolvirten Lebrture, ober über bie bei einer hiezu oder verschwägert sind. Kammeral - Bezirke - Verwaltung in Sambor ju überreichen, und darin anzugeben, ob und in welburch ibre unmittelbar Worgeschten, bei ber f. f. Borfimelen, cann über ihre Moralität, und bie in Die Bewerber um eine biefer Dienftftellen baschafts- Forst- oder Salinen Beamten verwand chem Grade fie mit einem der bierfandigen Birth

bis jur Gegenwart, obne aller Unterbrechung, fe-gal nachzuweifen. Bon ber f. f. galigisch, vereinten Kammeral-Staatsbienften fieben, haben überdieß ihre Ber-wendung feit bem Zustritte aus ben Schulen Diejenigen Bewerber, welche noch nicht in

Lemberg ben dien Mugust 1844. Gefällen-Verwaltung

# 2711) Rundmachung. (1)

Mro. 3887. Bey der k. k. Oberpostverwaltung in Brun ist die Oberpostverwalterstelle mit dem jährlichen Gehalte von 1800 fl. C. M. und dem Genuße eines Naturalquartiers oder in Ermangslung desselben, des Quartiergeldes von 150 fl. C. M. zu besehen, wosur der Konfurs zu Folge Oberstsbospostverwaltungsdekretes doto. 29ten July 1. J. 3. 13025/1779. bis 10ten September 1844 ausgeschrieben wird.

Die Bewerber um diefen Dienstposten, haben

Einberufungs-Edift. (\$541) Mro. 8383. Von Geite des Bufowiner f. f. Kreisamts, werden die aus den Ortschaften der Religionssondsherrschaft St. Ilie unbefugt abwefenden militarpflichtigen Individuen, namlich : Juon Polokoszer, Leonti Kaba, Palapi Bilenczuk. Theodor Bilenczuk, Nikołay Tokariuk, Theodor Mareniak, Michael Rapiuk, Constantin Hackmaun, Casimir Hofmann, Paul Watamaniuk, Georg Budziuk, Michael Halicki, Peter Beher, Georg Strojecki, Juon Pincznk, Theodor Bukaczuk und Anatie Gregorowicz, hiemit aufgefordert, in dem Beitraume von 6 Monathen in ihren Geburteort zurudzukehren, und fich über ihre unbefugte Ubwesenheit gu rechtfertigen, widrigens die in bem Muswanderungs-Patente vom 24. Mar; 1832 fanctionirte Strafe gegen dieselben verbangt werden wurde. Czernowitz am 30ten Juny 1844.

(A541) Einberufungs. Solft. (3)
Mro. 8513. Von Seite des Bukowiner k. k.
Kreikamtes, werden die aus dem Orte Obers
Scheroutz seit mehreren Jahren unbefugt abwes
senden Unterthands-Burschen: Wasyl Martiniuk,
Peter Czerbak und Iwan Kytzul, hiemit aufges
fordert, binnen 6 Monaten vom Tage des ges
genwärtigen Edikts in ihren Geburtsort zurucks
zukehren, widrigens die in dem allerhöchsten Auss
wanderungs Patente vom 24ten Marz 1832
sanctionirte Strafe gegen dieselben verhängt wers
den wurde.

Czernowitz den 1ten July 1844.

Nro. 969. Magistrat kr. wolnego i górniczego miasta Wieliczki wiadomo czyni, iż na żadanie tutejszych Marcina i Heleny Brzozowiczów małżonków w sprawie przeciw nieobecnym i z pobytu teraźniejszego niewiadomym Sukcessorom Rozalii Rybackiej, jako to: Jgnacemu, Teofilowi i Karolowi Rybackim, tudzież Magdalenie Zemlowiczowej także z teraźniejszego pobytu niewiadomej, przez ich sądownie ustanowionego Kuratora P. Jana Lancyngera, względem

ihre gehörig dokumentirten Gesuche unter Machweisung der Studien der Kenntnisse vom Postdienste, dann Sprachen und der bisber geleisteten Dienste im vorgeschriebenen Wege ben der f. f. obersten Hospostverwaltug einzubringen und darin anzugeben, ob und mit welchen Beamten der Bruner Oberpostverwaltung und im welchem Grade sie etwa verwandt oder verschwagert seven.

Bas hiemit jur öffentlichen Renntniß gebracht

wird.

Von der f. f. galig. Oberpostverwaltung. Bemberg am 19ten August 1844.

Pozew.

Nro. 8383. C. K. Urząd Cyrkutowy Bukowiński powotuje niniejszém obowiązanych do wojska a bezprawnie nieobecnych poddanych z posady St. Ilije do funduszu religijnego należącej, jako to: Juona Polokoszer, Leonta Kaby, Patapi Bilenczuka, Teodora Bilenczuka, Mikołaja Tokariuka, Teodora Mareniuka, Michała Kapiuka, Konstantego Hackmana, Kazimierza Hofmanna, Pawła Watawauiuka, Jérzego Budziuka, Michała Halickiego, Piotra Behera, Jérzego Strojeckiego, Juona Pinczuka, Teodora Bukaczuka i Anatiego Gregorowicza, aby w ciągu 6 miesięcy do miejsca urodzenia swojego powrócili i bezprawną nieobecność swoją usprawiedliwili, inaczej popadna karom najwyż. Patentem emigracyjnym z dnia 24go Marca 1832 ustanowionym.

Czerniowce dnia 30go Czerwca 1844.

Pozew.

Nro. 8513. C. K. Urząd Cyrkułowy Bukowiński powołuje niniejszem Wasyla Martyniuk, Piotra Czerbak i Iwana Kytzel, synów włościan z Wyższych Szerowic (Szeroutz) od lat kilkunastu bezprawnie nieobecnych, aby w ciagu 6. miesięcy od daty pozwu tego licząc, do miejsca urodzenia swojego powrócili, inaczej wymierzone bedą na uich kary, najwyższym Patentem emigracyjnym z dnia 24go Marca 1832 postanowione.

W Czerniowcach dnia 1. Lipca 1844.

zniesienia wspólnego prawa własności roalności w Wieliczce, w ulicy Krakowskiej pod NKons. 139/270 położonej, ta sama realność przez publiczną licytacyje w trzech terminach, a to: dnia 30go Września, 14. i 23. Października 1844 zawsze o godzinie 10tój z rana w tutejszym Sądzie w drodze Exckucyi sprzedaną będzie.

Bližsze kondycyje licytacyi w tutejszej Registraturze sadowej każdego czasu przejrzeć można.

Z Rady Magiatratu k. miasta Wieliczki dnia 10. Siorpnia 1844.

# (2677) Lizitations-Ankundigung. (3)

Mro. 8354. Von ber f. f. Kammeral-Begirfe" Bermaltung in Sanoli wird bekannt gemacht, daß ber Bezug ber Wergebrungefteuer von der Fleifchausschrottung 28. 10 bis 16 in den 2 Bezirken, ald :

al Denow mit 28 dazu geborigen Orschaften und b) Dobromil mit 34 dazu geborigen Ortschaften fo wie des der Gemeinde au Dobromil bewilligs ten Buschlages auf die Dauer eines Sabres, namlich: vom 1ten November 1844 bis Ende Oftober 1845 ober auf 3 Jahre b i. vem iten Ros veniber 1844 bis Ende Oftober 1847, im Wege der öffentlichen Berfteigerung verpachtet wird.

Den Pachtluftigen wird ju iprem Benebmen

folgendes bebeutet:

ttens. Die Berfleigerung wird ben ber f. f. Rammeral - Bezirfe - Bermaltung in Sauok und zwar rudfichtlich des Bezirkes

ad a) am 27ten Muguft 1844 um 9 Uhr Wormittage, dann rudfichtlich jenes

ad b) am 28ten August 1844 um 9 Uhr Bormittage vorgenommen

Der Fiefalpreis besteht im jabrligen Betrage

ad a) von 1101 fl. C. M. ad b) 2 1518 fl. 58 3]4. fr. E. M., moron 1418 fl. 30 fr. C. M. an Werzehrungssteuer und 100 ft. 28 314 fr. C. M. an Gemeindzuschlag

Btens. Diejenigen, welche an ber Berfleigerung Theil nehmen wollen, haben ben, bem 10ten Theil des Fistalpreifes gleichkommenden Betrag, das ist: ad a) 111 fl. und ad b) 152 fl. C. M. als Vadium der Lizitazions-Kommission vor dem Beginne ber Feilbiethung ju übergeben.

Ligitagions-Ankundigung. (3), (2662)

Mro. 10743. Bur Sicherftellung ber Urbeiten und Materialten fur ben Bau ber Brude Dro. 17. uber die Bystrzyca bei Knihinien wird am 18ten Geptember 1. 3. in ber Kreisamtskangley au Stanislawow eine Ligitation abgehalten werben. Der Fistalpreis für die Urbeiten betragt 1012

fl. 61/2 fr.

Atens. Den Ligitanten fieht ce frey jur Ubernahme ber erwahnten Pachtobjekte auch schriftlis de Offerten ju überreichen, Diese schriftlichen Unbothe mußen jedoch mit dem oberwahnten 10 010 Padium belegt feyn, den Pachtgegenstand, ben Bezirk fammt dem beflimmten Preisbetrage, und zwar diesen Letteren nicht nur in Ziffern sondern auch in Buchflaben ausgebrud enthalten, mit dem Wors und Zunahmen des Offerenten, Ungabe defo fen Wohnorts und Karafters unterfertigt fenn. In diesen Offerten barf feine Rlaufel vorkommen. Die mit den Pachtbedingnißen nicht im Ginklange ware, vielmehr mußen selbe die ausdruckliche Erklarung enthalten, daß fich der Offerent den Bigitagionsbedingnißen unbedingt unterziehe. -Diese Schriftlichen Unbothe durfen nur por der Eisitazion und zwar langstens am letten Sag um 5 Uhr Nachmittags vor dem bestimmen Berfteigerungstermine ben ber f. f. Sanoker Rammeral-Bezirks-Bermalzung überreicht werden.

5tens. Das Werzeichnis ber diefen Pachtbegirken einverleibten Ortschaften, fetner der übrigen in diefem Kammeral-Bezirke gegenwärtig jur Berpachtung bestimmten Ortschaften, den Fiskalpreis von 1000 fl. C. M nicht erreichenden Pachtobiek. te, so wie auch die übrigen Pachtbedingniße, konnen nicht bloß bey dieser Kammeral-Bezirks-Verwaltung, sondern auch bey sammtlichen Finanzwache-Kommissaren und selbsissändigen Finanzwache-Respizienten bes Sanoker Rammeral-Bezirkes, wie auch ben dem hierortigen Magistrate und k. f. Kreisamte in den gewöhnlichen Umtsflunden vor der Verfteigerung eingesehen werden, und diefelben werden auch ben der Lizitazion den Pacht-

luftigen vorgelefen merben.

Won der f. f. Kam. Beg. Bermaltung.

Sanok ben 10ten August 1844.

Für das Eichenholz 1646 fl. 57 fr.

Für Klaubsteine und Schotter 86 fl. 33 114 fr. Unternehmungelustige baben fic mit bem 10/100 Reugelde ju verfeben. — Worfchriftsmaßig ausgefertigte schriftliche Offerten werden angenommen.

Bom f. f. Kreisamte.

Stanislau den 10ten Muguft 1844.

# Doniesienia prywatne.

Für Ohrenleidende zu berücksichtigen. (2639)

Der besondern Fähigkeit des S. Medic. et Chirurgie Doctors Ignatz Ullrich ju Cemberg Krafquer-Goffe Mro. 81 St. Ohrenleidende gludlich ju behandeln, gelang es auch Gefertigten von feiner Schwerhorigkeit in furger Beit vollkommen zu befreien; er erftattet daber feinen öffents lichen Dank ab. Ignatz Schedling, Saubeigenthumer.

Mittheilung für Steinkranke. (2744)

Geit drei Jahren am Blafenftein leibend, begab ich mich nach Wien und murbe von zwei berubmten Mergten an Kerrn Dr. der Medigin und Chirurgie Victor v. Ivanchich. Berfaffer bes Werkes: Die Blafenftein-Bertrumerung, wie fie beute besteht zc. Wien 1842" gewiesen. Diefer febr geschickte und biedere Mann befreite mich in furger Beit von einem wallnufgroßen barnfaueren barten Blafenftein, durch bie Operagion ber Steingertrumerung, Die mir nur febr unbedeutende Schmerzen verursachte. herr f. f. Rath und Staabbieldarzt Dr. Steinmasler, der der Operazion beiwohnte, wird diefes den Steinkranken, zu deren Trofte ich vorstehendes zur öffentlichen Kenntniß bringe, bestättigen. - Lemberg am 24. August 1844.

Masimir Ritter v. Milbacher. f. f. hofrath und Rreishauptmann.

Dla chorujących na kamień.

Cierpiąc od trzech lat na kamień w pęcherzu, udalem się do Wiednia, a tamtejsi dwaj słynni lekarze odesłali mnie do Doktora medycyny i chirurgii Wiktora Ivanchich, autora dzieła wydanego w jezyku niemieckim pod tytułem: Die Blasenstein-Zertrümerung, wie sie heute besteht etc. etc., Wien 1842. Ten bardzo zdatny i zacny maż uwolnił mnie w krótkim czasie od twardego kamienia pęcherzowego, który się z kwasu urynowego w wielkości orzecha włoskiego utworzył, a to przez operacyje skruszenia tegoż kamienia, przy którejto operacyi tylko bardzo malego holu doznawajem. C. k. radzca i sztabowy lekarz polowy Dr. Steinmasler obecny téj operacyi, potwierdzi te rzecz osobom cierpiącym na kamień, dla których pociechy niniejsza wiadomość ogłaszam. - W Lwowie dnia 24. Sicrpnia 1844.

Kazimierz de Milbacher, c. k. radzea nadworny i starosta obwodowy.

Ogłoszenie literackie. (2748)

Sławne dzieła pisarzów raguzańskich nie tylko, że ze szkoda dla całej narodowej literatury po najwiekszej części w rekopismach lub w zastarzałych xiażkach sa zawarte i nieznane, lecz co wiecej juž i takich źródeł rzadkość po dziśdzień wzbudza we mnie myśl, że calej słowiańskiej publiczności byłoby nader przyjemnie zapoznać się z dziełem wyższej treści i które już w krótce z zastosowaniem nowoilirskiej pisowni ma być wydanem pod nazwa:

Sławiańska Antologia.

wyciąg z rekopismów poetów raguzańskich z dodatkiem pieśni narodowych.

Wybór ten okaże się, jak wieniec upleciony z najpiekniejszych kwiatów ogrodu Raguzanów, który każdy patryjota z zachwyceniem powita i poznawszy mowę przodków naszych przed cztery-sta lat z przewładną swoją pięknością polubi i jako wzór starać się będzie dosięgnąć.

Pierwszy tom zawierać będzie w sobie dzieła pisarzów z 15go i 16go wieku. Wtenczas poozyja nasza twory rozmaitéj treści wydała, jako n. p. najdawniejszy Gjori Darzi'e przedstawia wzór pieni milośnych równie Zlatarić w tym względzie na sławe sobie zasłużył; w pismach młodego Maroje Darzića i Nalezkowica znajdujemy wzór sztuki dramatycznéj, u Vetrenića i Cubranovića wzór balad, u Demitrića Bobalića i Ranijne wzór rozmaitych moralnych i nanczających pism, u Naljeskowića, i Ranijne pisma bogohojne (religijne) u Lukarića i Babulinića tłumaczenia z grockiego, i t. d. Ze wszystkich tych pism zawarte beda niektóre wyciągi w naszém dziele. Wydawca będzie starannym rozmaite i najlepsze ustępy zebrać oraz przedstawić rym przodkom zwyczajny. Cena pierwszej książki wynosi 40 kr. mon. konw. Całe dzieło zawiera trzy tomy.

Hrabia Orsas Pocić Ragusański.

Erledigte Justiziärsstelle.

(1)

(1)

In ter herrichaft Szczerzec ift die Juftigiareftelle erledigt, und gleich gu befegen. - Dies. falls Konkurirende wollen sich in möglichst kurzer Beit an den Grundherrn im Orte Siemianowka mundlich oder schriftlich wenden.

Siemiauowka am 25ten Mugust 1844.

(2749)